

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





TONE TO THE TANK THE THE THE

Find Sula & Farmy.

Cotta'scher Unsen-Almanach für das Jahr 1892

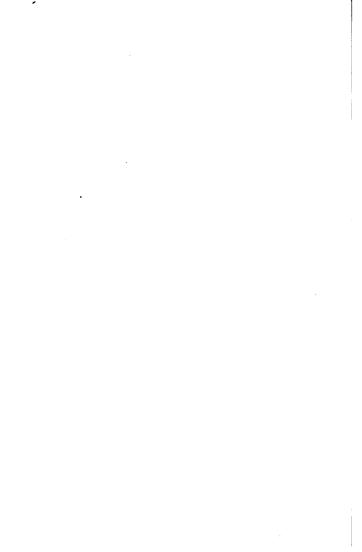





Ein Loblied

. . • · tare e e fort . + 14



## Cotta'scher

# Uusen-Asmanach

für das Jahr 1892

egge.

Berausgegeben von Otto Braun

Mit feche Runftbeilagen



Stuttgart 1892 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Rachfolger A 100 226

HARVA UNIVERSORY LIBRARY

Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutsche Berlagegesellicaft in Stuttgart.



### Inhaltsverzeichnis.

(Ein alphabetifches Autorenberzeichnis befindet fich am Schluß bes Banbes.

| <del></del>                                            |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Prosadichtung.                                         | Seite |
| Broni. Erzählung von Paul Hense                        | 3     |
| Poetische Erzählungen und Balladen.                    |       |
| Die hegenmühle. Ergählung in Berfen von Ctto Roquette  | 95    |
| Das Opfer der Aphrodite. Bon Julius R. Saarhaus .      | 154   |
| Der Honigtopf. Bon Alexander Raufmann                  | 161   |
| Die Wünsche. Bon Felig Dahn                            | 165   |
| Die Bücher ber Sibylle. Bon hermann Lingg              | 168   |
| Taffo auf San Onofrio. Bon Abolf Pichler               | 170   |
| Am Pofilip. Bon Rarl Woermann                          | 172   |
| Die unichulbigen Rindlein. Bon Conrad Ferdinand Dieger | 176   |
| Das Enbe bes Feftes. Bon Conrad Ferdinand Meyer .      | 177   |
| Simfon. Bon hermann hango                              | 178   |
| Das obe haus. Bon Mag haushofer                        | 184   |
| Das Thranentuch. Bon Beinrich Bierordt                 | 186   |
| Auf der Freite (I III.). Bon Robert Baldmüller=Duboc   | 188   |
| Wettrennen. Bon Carl Weitbrecht                        | 192   |
| Gedichte verschiedenen Inhalts.                        |       |
| Nachruf an Ferdinand Gregorovius. Bon Adolf Friedrich  |       |
| Graf von Schack                                        | 195   |
| Sizilien in Sicht. Bon Hermann Lingg                   |       |
| Brief. Bon Sans Sopfen                                 | 201   |

|                                                          | 1116                                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | 04                                                                               |
| Belia. Bon Wilhelm Jenfen 2                              | 13                                                                               |
|                                                          | 16                                                                               |
| "Rembrandt als Erzieher". Gine Spiftel von Richard Weit= |                                                                                  |
|                                                          | 20                                                                               |
| Mefchylos und Charon. Gin Totengefpräch von Joseph       |                                                                                  |
|                                                          | 24                                                                               |
|                                                          | 28                                                                               |
| Das Maienfeft. Bon Isolbe Rurg                           | 29                                                                               |
| Preufifches Sufarenlied. Bon Rubolf von Gottichall . 2   | 31                                                                               |
| 3mei Baume. Bon heinrich Bulthaupt 2                     | 33                                                                               |
| Ginem Ruhmfüchtigen. Bon Sans Sopfen 2                   | 35                                                                               |
| Meine Mutter. Bon Emil Rittershaus 2                     | 36                                                                               |
| Die Magb. Bon Stephan Milow                              | 39                                                                               |
| Symettushonig. Bon Abolf Friedrich Graf von Schad 2      | 41                                                                               |
| Altes Holz. Bon A. Fitger 2                              | 43                                                                               |
|                                                          |                                                                                  |
|                                                          |                                                                                  |
| Lyrische Dichtungen.                                     |                                                                                  |
|                                                          | 247                                                                              |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 247<br>248                                                                       |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           |                                                                                  |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248                                                                              |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249                                                                       |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251                                                                |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253                                                         |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256                                                  |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257                                           |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257                                           |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257<br>258                                    |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257<br>258                                    |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260                      |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261               |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263 |
| Sonnentrauer. Bon Carmen Sylva                           | 248<br>249<br>251<br>253<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263 |

#### → VII •-

|                                               |   | Geite |
|-----------------------------------------------|---|-------|
| Berirrt. Bon Albert Möfer                     | • | 273   |
| Auf dem Meere. Bon Friedrich Meyer von Malbed |   | 275   |
| Bur Beschwichtigung. Bon Stephan Milow        |   | 277   |
| Es ift so still. Bon Rudolf Graf Hopos        |   | 278   |
| Wiegenlied. Bon Rudolf Graf Hopos             |   | 279   |
| Gine schöne Frau. Bon Ludwig August Frankl    |   | 280   |
| Der Wachtelschlag. Bon Beinrich Arufe         |   | 281   |
| Barcarole. Bon Johannes Proelf                |   | 282   |
| Bin halt vergnügt. Bon Johannes Proelf        |   | 283   |
| Am Weiher. Bon Beinrich Zeise                 |   | 285   |
| Sonnenwende. Bon Carl Beder                   |   | 287   |
| Mondnacht. Bon Carl Seder                     |   | 288   |
| Im Leid. Bon Ludwig Gichrobt                  |   | 289   |
| Bugleich. Bon August Silberftein              |   | 290   |
| Mahnung. Bon August Silberftein               |   |       |
| Ronbeau. Bon Mag Ralbed                       |   |       |
|                                               |   |       |
| An meinen Cohn. Bon Georg Gbers :             |   |       |
| Aus der Wandermappe                           |   | 295   |
| Zwei Worte                                    |   | 295   |
| Geduld                                        |   | 296   |
| Leid und Luft                                 |   | 296   |
| Ehren                                         |   | 296   |
| Spriiche. Bon Abolf Bichler:                  |   |       |
| Rătfel                                        |   | 297   |
| Fortschritt                                   |   | 297   |
| Die Schwalbe                                  |   | 297   |
| Biegenspruch                                  |   | 297   |
| Gefdicte                                      |   | 298   |
| Diftichen. Bon Rarl Graf Lanctoroneti:        |   |       |
| I. Doppelte Aufgabe                           |   | 299   |
| 11. Sein und Schein                           |   | 299   |
| III. Gebundene Sprache                        |   | 299   |
| IV. Der prattijche Philosoph                  |   | 300   |

#### - VIII o-

|                                   |     |  |  |  | Othe |
|-----------------------------------|-----|--|--|--|------|
| V. Wig und Humor                  |     |  |  |  | 300  |
| VI. Giner iconen Frau             |     |  |  |  | 300  |
| VII. Riederländische Schule .     |     |  |  |  | 300  |
| VIII. Ideal und Real              |     |  |  |  | 301  |
| Sandförner. Bon W. Constant .     |     |  |  |  | 302  |
| Sprüche (I. II.). Bon Stephan Mil | σtο |  |  |  | 304  |
| Spruchverfe. Bon Sans Sopfen:     |     |  |  |  |      |
| Ginem Folgerichtigen              |     |  |  |  | 305  |
| Auf einen Autographenfächer .     |     |  |  |  | 305  |
| Auf einen andern                  |     |  |  |  | 305  |
| Mert's                            |     |  |  |  | 306  |
|                                   |     |  |  |  |      |

#### Runftbeilagen.

Ein Loblied. Bon G. von Hößlin. (Titelbild.) Siefta. Bon R. Falfenberg. Ufarte. Bon G. Maz. Dolce far niente. Bon E. von Blaas. Junge Liebe. Bon K. Hößler. Gejesseit. Bon R. Rößler.



## Prosadichtung.



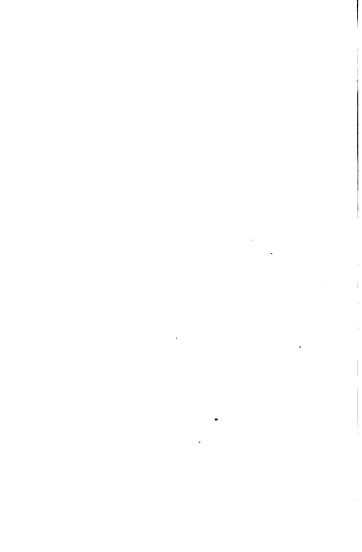







Siesta.



#### Droni.

Novelle von Baul Benje.

Der Sommer war talt und unfreundlich aemefen. Aber ein milber, sonniger Berbst ichien alles Ungemach ber grauen Regenmonate verauten zu wollen. Der leichte Reif, ber in ber Frübe die Wiesen überflimmerte, wurde von ben fräftigen Sonnenstrablen eilig aufgesogen, so baß Die bichtsproffenden Zeitlofen, nur wie von einem gelinden Tau erquickt, besto üppiger blühten. Um Mittag webte eine zauberhafte Milbe und Stille um die Waldwipfel, aus benen ichuchterner Bogel: gefang herabklang, als galte es icon wieder ben Frühling anzukundigen. Sie und da aber taumelte ein rotes ober gelbes Laub aus ben ftart gelichteten Zweigen durch die windstille Luft, und bei allem Leuchten und Glangen zwischen Simmel und Erbe ging jener Sauch einer fußen Schwermut durch die Welt, der das lette Aufalühen jeder Lebensflamme gu begleiten pflegt.

Die Tage aber waren von diesem Johannistriebe der Natur so verklärt und die frischen Nächte so sternhell, daß es unmöglich schien, in die Stadt zurückzukehren, ehe man die Neige dieses seltenen Nachsommers ausgenossen hätte. Zum erstenmal hielt uns unstre ländliche Wohnung über den ganzen Oktober fest, und es war mir nicht unlieb, auch einmal den Allerseelentag "am Land", wie man hier sich ausdrückt, zu erleben.

Denn die städtischen Friedhöse entbehren an diesem Tage nur allzusehr der weihevollen Stille, die einem Fest der Toten gebührte. Nicht als ein schlichtes Liebesopser werden Kränze und Blumen auf die Grabhügel niedergelegt, sondern jeder sucht den Nachbar durch eine reichere "Detoration" zu überdieten, eine zahllose Menge wogt in den schmalen Pfaden schaulustig wie in einer Blumenausstellung auf und ab, und die Ruhestätte müder Menschen, die aller Weltlust entrückt zu sein glaubten, ist in einen Markt der Eitelsteit verwandelt.

Draußen in bem bäuerlichen Marttfleden, der im hügeligen Borland des Gebirges zwischen weitgestreckten Wiesen und tiefen Waldungen ruht, wurde die fromme Sitte noch ohne Brunt und Schein gepstegt. Als ich am Morgen den Friedshof betrat, drangen mir aus der niedrigen Kirchentüre die Orgeltone entgegen, die den schlichten Gesang der Andächtigen begleiteten. Bei den

Grabern waren nur Benige jurudgeblieben, bamit beschäftigt, ihre bescheibenen Blumengaben, Rrange von Sichtenzweigen, bie und ba mit Aftern und Malven burdwirft, ober aus Bapierblumen und fünstlichen Ranten bergestellt, auf die überras'ten Sugel niederzulegen. Sin und wieder leuchtete eine Sonnenblume aus bem bunteln Grun eines Epheufranges bervor, und felbst die blaue Diftel mar nicht verschmäht worben, am Bearain gepfludt, um bas Grab irgend eines Armen ju gieren. Dürftige Spenden freilich. Bier aber fiel es niemand ein, ben Graberichmud icon am Abend wieder wegzutragen, wie man sich so vielfach in ber Stadt beeilt, die vom Gärtner gelieferten Balmen, Tracanen und Ramelien wieder gurudzugeben. Bas biefe Sugel heute bunt und luftig machte, durfte getroft ben Binter über liegen bleiben und unter der Schnecbede gleich Denen, die damit geehrt werden follten. permobern.

Schon wollte ich, nachdem ich einen nachbenklichen Rundgang gemacht, den stillen Bezirk
wieder verlassen, als mein Blid auf eine hohe Männergestalt siel, die drüben an der niedrigen Mauer stand und in Betrachtung eines eingesunkenen Grabhügels vertieft schien. Kein Stein
mit vergoldeter Inschrift, kein Säulchen mit einem Beihwasserbeden, nur ein unscheindares schwarzes Holzkreuz, sorglos in die Erde gesteckt und mit ber Zeit vornübergebeugt, war für den Toten, ber hier ruhte, zum Denkmal hinreichend befunden worden. Und auch heute hatte niemand daran gedacht, auch nur den bescheidensten Kranz um das morsche Kreuz zu hängen.

Daran mare nun nichts Besonderes gemesen. Bie viele längft Verschollene lagen bier bestattet. beren Nachkommen alle ihnen nachaestorben ober in die weite Welt verzogen waren. Mit dem Grabe aber bort an ber Mauer mußte es eine eigene Bewandtnis haben. Denn ber Mann, ber bort eine stille Andacht verrichtete, schien fich nicht bavon trennen zu können. Er hatte mir ben Rüden zugekehrt, und ich konnte aus feiner Saltung nur erfennen, daß er mit ben gefalteten handen den hut an die Bruft brudte. Es mar nichts Auffallendes an diefer Gebärde und der gangen Erscheinung; boch konnte ich die Augen nicht von bem ftillen Beter abwenden. "Irgendwo," bacht' ich. "mußt bu ihm ichon begegnet fein." Da mandte er ben Ropf ein menig gur Seite auf einmal wußte ich, wen ich vor mir hatte.

Bor Jahren, in einer Kaltwasserheilanstalt bes Fichtelgebirges, war ein Forstmann mein Tischnachbar gewesen, der nach einer schweren Krantheit Urlaub erhalten hatte, in Ruhe und guter Pflege sich vollends wiederherzustellen. Ein auffallend schöner und stattlicher Mann, über sechs Fuß hoch, mit feurigen, doch etwas trüb-

finnigen Augen und blanken Babnen unter bem furggehaltenen braunen Bart, febr ichmud und fauber in seiner balb waidmannischen Tracht, so baß man ibn für einen aristofratischen Raablieb= haber halten mochte, bis man aus dem Fremdenbuch erfuhr, daß man es mit einem burgerlichen Forftrat aus dem Bürttembergischen zu thun batte. Unfre Tischgenoffenschaft brachte mich bald mit ihm in ein trauliches Berhältnis, bas durch gemeinfame Streifzuge in ben unabsehlichen Balbern nur noch befestigt murbe. Obwohl aber sonst bie tägliche Begegnung in einem Badeort und ber Mangel an neuen Erlebniffen die Leidensgefährten bagu verleitet, fich völlig gegeneinander aufzuichließen, fo daß man oft in wenigen Wochen eines folden Aufenthalts mehr von den perfonlichen Verhältnissen und Schicksalen erfährt, als die besten Freunde in der Stadt in langen Jahren einander mitteilen, - von meinem mir fo lieb gewordenen Tischnachbarn erfuhr ich nur, daß er ein geborener Bayer sei und icon in jungen Jahren, da die Kamilie seiner Mutter aus Schwaben ftamme, in württembergische Dienste übergetreten fei. Rur noch fein Junggefellentum konnte ich erforschen. Bon dem, was ihn bei aller Warme ber Empfindung, die vielfach zu Tage tam, einfam und offenbar von Bergen unfroh gemacht hatte, ließ er mich nie auch nur ein andeutendes Wort erfahren.

So waren wir, nachdem er in den drei Bochen unseres Beisammenseins seine Kraft und Frische wiedererlangt hatte, als sehr gute Freunde von einander geschieden, doch ohne die Hoffnung, uns auch sernerhin im Auge zu behalten; und wirklich war ein Dutzend Jahre verstrichen, ohne daß Einer dem Andern ein Lebenszeichen gezgeben hätte.

Jest aber, bei seinem unerwarteten Anblid. flacerte die Erinnerung an jene Tage fo bell wieder auf, daß ich unwillfürlich halblaut feinen Namen rief und icon im Begriff mar, ju ibm bingueilen, als mich ber Gebanke noch zur rechten Beit gurudbielt, wer tonne miffen, in welcher ichmerglichen Allerseelenstimmung er fich befinde. in ber er munichen muffe, fich felbst überlaffen gu bleiben. Und in ber That, im nachsten Augenblid mandte er bas Geficht nach ber Seite, wo ich stand; ich konnte nicht zweifeln, daß fein scharfes Jägerauge mich erfannt habe. Doch mit einer haftigen Wendung kehrte er fich wieder von mir ab und verließ langfam, aber mit weit: ausgreifenden Schritten burch bas gegenüber: liegende Pförtchen den Friedhof.

Es war klar, daß er mir ausweichen wollte, um irgend einem Kummer mit sich allein nachzuhängen. Denn da wir damals an einander Gefallen gefunden hatten und seitdem nichts Feindliches zwischen uns getreten war, tonnte ich in seiner Zurüchaltung nichts Verletendes sehen und bachte nicht weiter barüber nach.

Am Nachmittag aber, als ich von einem weiten Spaziergang in früher Dämmerung heimtehrte und mein Weg mich an der Rirche vorsüberführte, kam mir das morgendliche Begegnen wieder in den Sinn, und die Neugier regte sich, das Grab anzusehen, vor dem der wunderliche Freund seine Andacht verrichtet hatte.

Ich hatte mir die Stelle wohl gemerkt, und als ich den Friedhof betrat, fiel mir das schiefzgesunkene schwarze Kreuz an der Mauer sogleich ins Auge. Von der Inschrift daraus, mit weißer Farbe ausgetragen, hatte der Regen nur noch wenige Buchstaben verschont. Nur so viel konnte ich entzissen, daß zwei Namen daraus gestanden hatten, wie denn auch ein Doppelhügel sich darunter wölbte. Zest aber nicht mehr schmuckles. Ein großer, schöner Kranz aus Epheu, mit Ustern durchstickt, am untern Ende mit einer breiten Florschleise umwunden, war gegen den Stamm des Kreuzes gesehnt und breitete seine dunkelzglänzenden Ranken gleichmäßig über beide Seiten des Zwillingsgrabes.

Weffen hand dies Totenopfer hier nieders gelegt hatte, war mir nicht zweifelhaft.

3ch fragte ein altes Mütterchen, bas ben

So waren wir, nachdem er in den drei Bochen unferes Beisammenseins seine Kraft und Frische wiedererlangt hatte, als sehr gute Freunde von einander geschieden, doch ohne die Hoffnung, uns auch sernerhin im Auge zu behalten; und wirklich war ein Dutend Jahre verstrichen, ohne daß Einer dem Andern ein Lebenszeichen gezaeben bätte.

Best aber, bei seinem unerwarteten Unblid, flacerte die Erinnerung an jene Tage so bell wieder auf, daß ich unwillfürlich halblaut seinen Namen rief und schon im Begriff mar, ju ihm binqueilen, als mich ber Gebante noch zur rechten Beit gurudhielt, wer tonne miffen, in welcher ichmerglichen Allerseelenstimmung er fich befinde, in der er munichen muffe, fich felbst überlaffen zu bleiben. Und in der That, im nächsten Augenblid mandte er das Geficht nach ber Seite, wo ich ftand: ich konnte nicht zweifeln, bag fein icharfes Jagerauge mich erfannt habe. Doch mit einer haftigen Wendung fehrte er fich wieber von mir ab und verließ langfam, aber mit weitausgreifenden Schritten burch bas gegenüber: liegende Pförtchen den Friedhof.

\* \*

Es war klar, daß er mir ausweichen wollte, um irgend einem Kummer mit sich allein nachzuhängen. Denn da wir damals an einander Gefallen gefunden hatten und seitdem nichts Feindliches zwischen uns getreten war, konnte ich in seiner Zurudhaltung nichts Verletendes sehen und bachte nicht weiter barüber nach.

Am Rachmittag aber, als ich von einem weiten Spaziergang in früher Dämmerung heimstehrte und mein Weg mich an der Rirche vorsüberführte, kam mir das morgendliche Begegnen wieder in den Sinn, und die Neugier regte sich, das Grab anzusehen, vor dem der wunderliche Freund seine Andacht verrichtet hatte.

Ich hatte mir die Stelle wohl gemerkt, und als ich den Friedhof betrat, fiel mir das schiefzgesunkene schwarze Kreuz an der Mauer sogleich ins Auge. Bon der Inschrift daraus, mit weißer Farbe ausgetragen, hatte der Regen nur noch wenige Buchstaben verschont. Nur so viel konnte ich entziffern, daß zwei Namen darauf gestanden hatten, wie denn auch ein Doppelhügel sich darunter wölbte. Zest aber nicht mehr schmucklos. Ein großer, schöner Kranz aus Epheu, mit Aftern durchstickt, am untern Ende mit einer breiten Florschleise umwunden, war gegen den Stamm des Kreuzes gelehnt und breitete seine dunkelzglänzenden Ranken gleichmäßig über beide Seiten des Zwillingsgrabes.

Beffen Sand bies Totenopfer hier niebers gelegt hatte, war mir nicht zweifelhaft.

3ch fragte ein altes Mütterchen, bas ben

Rosenkranz zwischen ben Handen an einem ber nächsten Hügel kauerte, wer hier begraben sei. Sie schüttelte unwillig den Kopf und zuckte die Uchseln. Ob sie es nicht wußte oder nicht Rede stehen wollte, da ich sie in ihrer Litanei gestört hatte, konnte ich nicht erraten.

Anzwischen mar die frühe Novembernacht bereingebrochen, ber fonft fo flare Simmel über-30g fich mit einem leichten Dunft, im Betterwinkel stand eine schwere Wolkenwand, die für ben folgenden Tag nichts Gutes verhieß und bas Ende bes goldenen Nachsommers anfündigte. Als ich vom Friedhof weg über den Marktplat ichlenderte, maren icon alle Schenkstuben in ben vier ober fünf Wirtschaften erleuchtet und voll Bauern aus den umliegenden Gehöften, die der Feiertag in ben Ort gelockt hatte. Bor ben Thorwegen bes Braubauses und ber Bost stanben die kleinen Bauernwagen angeschirrt, und bin und wieber rollte eines ber leichten Gefährte mit faufendem garm bavon und bie fteile Strafe binauf, die am bochgelegenen Landgericht vorbei gegen den Bendelftein zu läuft.

Auch ich wandte mich nach dieser Richtung, meiner Landwohnung auf der luftigen Anhöhe zusteuernd, und überlegte, daß auch unseres Bleibens hier nun nicht länger sein würde. Mis ich aber an dem kleinen Springbrunnen anlangte, der in der Mitte des Plates zwischen vier jungen

Bäumen in sein flaches Beden herabplätschert, und so verloren aufblidte, um nochmals die bestrohlichen himmelszeichen zu observieren, traf mein Auge auf eine hohe Männergestalt, die ebenso achtlos mir entgegengeschritten war und in demselben Moment auch meiner ansichtig wurde — mein guter Freund aus Alexandersdad.

Run konnte er mir nicht ausweichen, schien auch kein Berlangen mehr banach zu verspüren.

Bir traten an einander beran und icuttelten uns herzlich die Sande. Ich fragte, mas ihn bergeführt habe. Er fei in Geschäften von feiner Regierung nach München geschickt worden und. nachdem er sie abgethan, heute morgen beraus: gefahren, um alle die Stätten wiederzusehen, an die ihn so vielfache Jugenderinnerungen knüpften. Er glaube mir icon einmal erzählt zu baben. baß er seine Laufbahn als Forstmann in bayriichen Diensten begonnen babe. Sein Bater, ein baprifcher Beamter, habe nur miderstrebend, nach einigen juristischen Semestern, ber unbezwing: lichen Neigung bes Sohnes nachgegeben und ihn zum Forstfach übergeben laffen. Die Baffion für den Wald und die Raad habe ihm ein Groß: pater mutterlicherseits vererbt, ber in Burttemberg Forstmann gewesen. Nur habe sein Alter barauf bestanden, daß er erst ein Jahr lang ben praktischen Dienst als Bolontar erproben sollte. ebe er ihn auf die Forstschule in Aschaffenburg schiefte. So habe er ben Einundzwanzigjährigen als Forstgehilsen zu bem Schlierseer Reviersörster gethan, ber als ein tüchtiger, aber sehr gestrenged Herr bekannt gewesen sei. Die stille Hossnung aber, die Strapazen des Dienstes, zumal im Winter, würden das verwöhnte Stadtkind absichrecken, sei nicht in Erfüllung gegangen, wie Figura zeige. Er habe es wahrlich nicht immer leicht gehabt, und auch sonst — es sei mancherlei hinzugekommen — und doch — an diesen Wälzbern und Wiesen hänge noch immer sein Herz, — und darum habe er nicht widerstehen können, heute früh —

Er verstummte, in sichtbarer Beklommenheit, als ob er mir nicht die ganze Wahrheit gestehen könne, und da ich selbst an seinen Frühbesuch auf dem Friedhof denken mußte, entstand eine kleine unbeholsene Stille zwischen uns.

Endlich fand er wieder das Wort, daß er sich freue, mich so zufällig hier getroffen zu haben. Er wisse zwar, daß ich seit einigen Jahren diese Gegend zu meiner Sommerfrische gewählt habe, doch habe er nicht denken können, mich noch hier zu sinden, da alle andern Stadt-leute sich bereits wieder in ihre Winterquartiere zurückgezogen hätten; sonst würde er sich's nicht versagt haben — und so weiter.

Ich forberte ihn auf, da er bis zum Abgang bes letten Zuges noch anderthalb Stunden zu warten habe, in mein Haus mit mir hinaufzugehen und die Bekanntschaft meiner Frau zu machen, der ich viel von ihm erzählt hätte. Er lehnte das aber freundlich, doch mit einer gewissen hastigen Berstörtheit ab: er sei weder in einem Aufzuge, noch in einer Stimmung, um sich Damen vorzustellen, und hoffe, wenn wir selbst schon so dalb in die Stadt zurückehrten, dort vielleicht noch das Bergnügen zu haben. Dabei sah er, seine Unruhe zu verbergen, nach seiner Uhr und schien wieder nach einem Vorwand zu suchen, sich von mir loszumachen.

"Nein, werter Freund," fagte ich, "fo leichten Raufs entkommen Sie mir nicht. 3ch habe mich Ihnen heute früh nicht aufdrängen wollen, da ich Sie an einem geweihten Ort eine Bflicht ber Bietat erfüllen fab, und auch jest, wenn Ihnen nicht banach ju Mut ift, frembe Gefichter ju feben, will ich Ihnen feinen 3mang anthun. Aber ftatt baß Sie eine obe Bartezeit unten in bem unwirtlichen Bahnhof verbringen, muffen Sie mir icon ben Gefallen thun, in Erinnerung an manche trauliche Stunde auf der Luisenburg ein Glas Wein unter vier Augen mit mir gu Sie tennen bas ftille Trinkftubchen gleich druben gur linken Sand. In den Gaftwirtschaften und Brauhausern ist alles überfüllt. Dort aber werden wir ficher allein fein. und ber rote Tiroler, ben die alten Damen

dort ausschenken, ift gerade in diesem Jahre sehr trinkbar."

Er sah, daß er mir nicht entrinnen konnte, und ergab sich mit guter Manier in sein Schicksfal. Auch sanden wir es in der That so heis melig unter dem niederen Dach des bescheidenen Weinhäuschens, und der etwas herbe, aber kühle Trunk in der offenen Flasche, den die ältliche Wirtin uns vorsetzte, machte meiner Empfehlung so völlig Ehre, daß der Freund nicht bereute, mir gesolgt zu sein. Wir beide hatten eine weite Wanderung hinter uns und waren einer Erzquickung bedürstig. So erschien bald die zweite Flasche auf dem sauber mit rotkarrierter Decke verhangenen Tisch, während wir alte Alexandersbader Zeiten wieder herausbeschworen und sonst von unwichtigen Dingen plauderten.

Die Wirtin, die eine Weile mit ihrem Strickzeug am Fenster gesessen hatte, wurde abgerusen. Wir waren auf einmal still geworden und sahen beide nachdenklich auf die weiße Glocke der kleinen Betroleumlampe oder in den funkelnden Rubin in unsern Gläsern. Seine Zigarre war ihm ausgegangen, er machte keine Anstalten, sie wieder anzugunden.

"Was werden Sie gedacht haben," fing er plöglich an, "als ich heute morgen vor Ihnen die Flucht ergriff! Ich hatte immer nur Freundliches von Ihnen erfahren, und jetzt, statt mich bes günstigen Zufalls zu freuen, ber mir zu einem Wiedersehen verhalf — glauben Sie mir, ben ganzen Tag ist mir bas peinliche Gefühl nachgegangen, Sie gekränkt zu haben, da Sie's doch wahrlich nicht um mich verdient hatten. Ich hätte Ihnen geschrieben und mich zu entschuldigen gesucht, wenn der Zufall uns nicht wieder zussammengeführt hätte."

Ich fagte ihm, wie ich mir sein Ausweichen gebeutet hatte, und daß ich keinen Augenblick ihn im Berdacht einer seindseligen Gesinnung gehabt hätte.

"Ja," fagte er, "fo ungefähr mar es auch. Der Anblid jenes Grabes batte mich fo ericuttert - meinem leiblichen Bruder batte ich in jener Stunde nicht ins Beficht feben mogen. Und boch bin ich einzig und allein zu bem 3med. mich wieder mit bem Grauen biefer Erinnerung zu fättigen, beute morgen berausgefahren. Gin feltsamer Trieb im Menschen, in alten Bunden zu mühlen, so daß fie nie recht vernarben tonnen. Wie ich dann über Tag hier in der Umgegend berumstrich, begleiteten mich gemiffe Schatten auf Schritt und Tritt, und selbst Ihre freundliche Besellichaft tann fie nicht verscheuchen. als einmal, als wir noch in ben Sichtenwälbern um die Luisenburg mitsammen herumstiegen, hatte ich schon die Lippen geöffnet, Ihnen zu erklaren, mas mich verdüsterte, doch immer wieder bis ich

vie Zähne zusammen. Heute aber ist's, als hätten sich die Gräber geöffnet und ihre Toten herausgelassen, die Lebendigen zu ängsten. Mir ist zu Mut, als könnte ich sie nicht wieder zur Ruhe bringen, wenn ich nicht eine Beichte ablegte und einen Freund befragte, ob man wirklich noch mit grauen Haaren den Fluch einer Jugendsünde tragen müsse, die einem so lange Jahre jeden reinen Tropsen Lebensglück verzbittert bat."

Ich verhielt mich schweigend, und er erwartete auch keine Antwort. Jest aber fiel mir auf, daß er seit unserer ersten Bekanntschaft völlig ergraut war, Haar und Bart gelichtet, das alte Feuer seiner schwarzen Augen wie durch einen Nebel gedämpst. Doch die vornehmen, regelmäßigen Büge seines Gesichtes erschienen nur noch edler und fast ehrsurchtgebietend.

"Glauben Sie nicht," fing er endlich wieder an, "daß ich vor fünfundzwanzig Jahren es mit gewissen Thorheiten, die zu Verbrechen werden tönnen, leicht genommen hatte. Ich hatte freislich allerlei zärtliche Verhältnisse, wie so ein junger Fant sie zu haben pflegt. Aber aus zwei Gründen wurde ich vor ernstlicheren Verirrungen bewahrt. Einmal, weil ich von früh an eine ritterliche Schwärmerei für meine liebe und schöne

Mutter hatte, mit der verglichen mir die meisten Beiber sehr wenig liebenswert erschienen. Und dann, obwohl ich nicht eben ein eitler Mann war, wußte ich doch, daß die Mädel an meinem Gesicht und meiner schlanken Figur Gesallen fanden und mir gern auf halbem Bege entgegentamen. Das hatte zur Folge, daß ich mich kost bar machte und die Schönsten und Stolzesten gerade aut genug für mich hielt.

"Nur einmal, da ich oft nach Würzburg hinüberkam, lief ich ernstlich Gesahr, mich in ein Abenteuer zu verstricken, bei dem ich Schaden an meiner Seele genommen hätte. Eine sehr reizende und noch weit kokettere Dame, die Frau eines höheren Offiziers, an den ich empsohlen war, hatte ihre Augen auf mich geworsen, der ich der jüngste und unbedeutendste unter ihren Berehrern war. Wer weiß, wohin dies sträfsliche Spiel mit dem Feuer noch geführt hätte. Da aber rettete mich noch zur rechten Zeit mein guter Papa, der nach Ablauf meiner Dienstzeit darauf bestand, daß ich nun mein Probejahr bei dem Reviersörster absolvieren musse.

"So tam ich, ein wenig angebrannt, boch bie ebleren Teile noch heil und unversehrt, im Hochsommer hier an und empfand es, nachdem bie ersten Trennungsschmerzen sich verblutet hatten, als eine Erquidung, der ungefunden Schwüle jenes leidenschaftlichen Berhältnisses entrückt zu sein und

in ber reinen Baldluft mir alle frevelhaften Rosmane aus bem Sinn ju fchlagen.

"Beiß genug fand ich es freilich auch bier. "Als ich am britten Tage, ba ich nach einer auten Rarte mein Revier beging, gegen Mittag vom Stadelberg heruntertam, über den Floiger: hof zu den beiden Gehöften binab, die unten in bem hübiden fleinen Thale liegen, hatte ich viel um einen frischen Trunt gegeben. Die Thuren aber maren verschlossen - Die Leute mochten bei der heuernte fein - bas Waffer, bas aus bem Brunnenrohr floß, war lauwarm, es blieb mir nichts übrig, als die Halbe auf ber andern Seite hinaufzusteigen, wo ein schmaler Biesenpfad bem Balbe gulief. Jenfeits besfelben blidten ber Rirchturm und die Dacher Miesbachs berüber, aus allen Schornsteinen bampfte es mit= täglich einladend, und bas Bier aus ber berühmten Brauerei drunten zu murdigen, hatte ich icon in Schlierfee Belegenheit gehabt.

"Das Gitterthurchen oben neben der kleinen Laube war unverschlossen, so trat ich in den schattigen Wald, aus dem mir in dieser brütenzen Dämmerung ein würziger Geruch von wildem Thymian, gemischt mit dem Arom von himzbeeren, entgegenquoll. Ich war aber zu ermüdet und verlechzt, um mich mit dem Naschen mühzsam gesammelter Beeren auszuhalten. Die Büchse, ein etwas schwerfälliger Zwilling, noch ein Erbz

ftud vom Großvater, brudte mich, ich verwünschte meine Thorheit, die hoben Ramaschen angezogen zu haben, und batte in meinem Migmut taum ein Auge für die Lieblichkeit bes Weges - Gie tennen ibn - unter ben fraftigen Buchen langs bes Walbrandes, zur Linken die Wiese, die sich facht binabsenkt, drüben die schönen Baume an ber Straße nach Agatharied und in der Ferne die Söhen um Tegernsee. Berdroffen schlich ich fürbaß und schämte mich zugleich, baß ich bie erfte Probe in meinem felbstgemählten Berufe fo ichlecht bestand, wenn ich auch freilich schon seit fechs Uhr auf ben Beinen mar. Es mar auch aar zu dumpf und beklommen hier unter den dicht= verwachsenen Bufchen. Alle Augenblide blieb ich an einer Brombeerranke bangen, und ber Aerger barüber ichoß mir beiß in die Stirne. vollends wetterte ich ingrimmig in mich hinein, als ich an eine Stelle fam, wo plöglich ber Wea burch einen hoben festen Berhau verrammelt mar, mahrend rechts und links ein starker Lattenzaun ben Ausweg aus ber Sachgaffe verhinderte.

"Indem ich aber noch darüber nachsann, wo ich am bequemsten durchbrechen könne, hörte ich auf einmal drüben aus dem Walde eine helle Beiberstimme singen, eine Beise, die ich nicht kannte, in so hohen scharfen Tönen, daß sie mehr wie ein Vogelschrei als wie ein Lied aus einer Menschenkehle klangen. Auch brach der Gesang

alle vier Tatte lang ab, um nach einer Paufe von neuem anzuheben. In der tiefen Stille ringsum, da kein Bogel sich hören ließ, kein Blatt in der regungslosen Luft rauschte, nahm sich dieser seltsame Gesang fast unheimlich aus.

"Ich war an den Berhau getreten und lugte durch einen Spalt in dem Gestänge hinaus. Da sah ich ein weibliches Wesen den Waldpsad dasherkommen, der sich jenseits des Zaunes wieder lichtete, langsamen Schrittes, und ebenso wie ihre Melodie auch ihren Gang beständig unterbrechend, um niederzuducken und sich am Boden etwas zu schaffen zu machen.

"Alls das fingende Wefen auf zwanzig Schritte herangekommen war, ohne zu ahnen, daß es belauscht murde, fah ich, daß es eine Beerenfammlerin war, bochftens fiebzehnjährig, ichlank aufgeschossen und schmiegfam wie eine Gibechse. ein blutarmes Ding offenbar. Denn fie ging barfuß, und felbft von weitem tonnte ich feben. daß ihr kurges Rödchen vielfach geflickt und von Regen und Sonne ausgeblichen mar. Um ben Ropf hatte fie ein rottarriertes Tuchlein gefnüpft, bas war ihr aber bei bem häufigen Buden und Wiederaufschnellen in ben Naden zurückgeglitten. Am Arm trug sie einen kleinen Rorb, in den sie die Beeren marf. Bom Gesicht, über bas die Sonnenlichter hinspielten, fab ich nichts beutlich, als ein Baar febr bellichimmernder Augen.

"Da sie nun näher kam, zog ich mich behutsam ein paar Schritte zurück und stellte mich
hinter einen dicken Buchenstamm auf den Anstand. Ich verlor sie freilich zunächst aus dem
Gesicht, doch an ihrem Singen, das plöglich
aushörte, konnte ich merken, daß sie dicht an den
Verhau herangekommen war und nun offenbar
bedachte, wie sie da hinüberkommen sollte. Sie
wird umkehren, dacht' ich. Dann mußt du dich
sputen, durch den Zaun zu schlüpfen, um sie
einzuholen. Warum mir daran lag, ihr zu
folgen, wußte ich nicht.

"Aber mahrend ich noch hierüber grübelte, fah ich ihren Ropf plöglich über ber hoben Stangen= barritade auftauchen, gleich barauf die gange leichte Gestalt, so mübelos, als sei sie bas Rlettern von lange ber gewohnt. Es war aber mertwürdig, wie forgfam fie fich bemühte, baß ihr Rodchen fich nicht in die Bobe ftreifte, felbft bier in der Walbeinsamkeit, wo fie fich völlig unbelauscht glauben mußte. Ihr Rorb, mahrend fie fich mit ben Sanden an den vorspringenden Stangen festhielt, bing ficher am linken Urm, ohne bak irgend etwas verschüttet murbe, und fogar in ihrem Singen fuhr fie munter fort. Noch ein kleiner Sprung, bann ftand fie unten und zupfte die Kalten ber lofen braunen Rade und des Rödchens zurecht. Es war eigentlich ein alter, fehr verschoffener feibener Unterrod, den eine mildthätige Sommerfrischlerin dem armen Kinde einmal geschenkt haben mochte.

"Run, da sie ein paar Minuten still stand, um zu Atem zu kommen, konnte ich sie genauer betrachten.

"Sie mar von mittlerer Größe, aber so zierlich gewachsen, daß sie eber groß erschien, zumal ibr Ropf auffallend flein mar, trot bes bichten braunen haares, das nachläffig um ihre Schläfen bing; eine Sträbne fiel ihr über bas linke Auge, so oft fie fie auch mit ber Sand gurud: strich. Auch die Augen waren nicht groß, aber von einer sonderbaren Selligfeit, wenn fie die Wimpern weit öffnete. Dann schwammen bic lichtbraunen funkelnden Sterne in dem bläulichen Weiß wie halbreife Brombeeren in dunner Milch. Sonst war nichts Auffallendes an bem ichlichten runden Besichtchen, als höchstens die trop bes Sonnenbrandes bleiche Karbe. Aber wenn fie ben vollen weichen Mund öffnete, wie eben jest, um tief aufzuatmen, fah man die beiden blanken Bahnreihen und bas rofige Bungelchen, wie bei einem jungen Sundden nach einem raschen Lauf.

"Sie fuhr sich mit dem Ruden der rechten hand über die Stirne, um den Schweiß wegguwischen. Dabei sah ich, daß ihre Fingerchen blau und rot gefärbt waren, wie auch ihre nicht eben kleinen, aber wohlgebildeten Füße bis an die Knöckel die Farbe der heibelbeeren trugen, in deren Araut fie heute wohl schon stundenlang berumgestapft waren.

"Als sie jest aber ihren Beg fortseten wollte, trat ich sacht aus meinem hinterhalt vor. Sie stieß einen kleinen Schrei aus, nickte mir dann aber unverlegen zu und machte Miene, an mir porbeizuwandern.

"Halt! rief ich und streckte den Büchsenlauf wie einen Schlagbaum über den Weg. hier passiert man nicht, ohne sich auszuweisen. Wer bist du, und was hast du hier im königlichen Forst zu suchen? — Ich wußte nicht einmal genau, ob der Wald nicht der Gemeinde gehörte. Aber sie konnte mich schwerlich berichtigen.

"Bas ich hier suche? wiederholte fie und lachte ganz unbefangen. Da sehen S' ja, was ich gesucht hab'!

"Sie hielt mir ihren Korb hin, in welchem zwei tiefe irbene Topfe standen, zur halfte gefüllt, einer mit Heidelbeeren, ber andere mit himbeeren.

"Beißt du nicht, sagte ich und bemühte mich, eine möglichst strenge Amtsmiene zu machen, daß Niemand aus den königlichen Forsten ohne besondere Erlaubnis etwas holen darf? Hast du einen Erlaubnissschein zum Beerensammeln? Wenn nicht, so werde ich dich anzeigen müssen, da ich königlicher Forstgehilse bin.

"Sic hatte mich mahrend dieser feierlichen

Rebe von Kopf bis Fuß gemustert, ohne sich im geringsten eingeschüchtert zu zeigen. Jest lachte sie bell auf.

"Gehn S' weiter, Herr! sagte sie. Sie wollen mich bloß stimmen\*.) Sie sind ja gar kein Jagdgehilse, Sie sind irgend so ein verkleibeter Baron oder Graf und lausen nur so zum Vergnügen mit dem Stupen umeinand, jetzt, wo gar keine Jagdzeit ist. Ober wollen Sie Eichekapeln schießen?

"Und wieder machte fie Anstalten, an mir vorbeizuschlüpfen.

"Ich saßte sie aber an dem mageren braunen Aermchen, das noch wie ein Kinderarm aus der ausgewachsenen Jacke hervorkam, und sagte: Ob ich ein richtiger Jagdgehilse bin, das sollst du bald ersahren, wenn ich dich zu dem Herrn Revierförster führe. Aber da der Weg ein bissel weit ist und jest die heißeste Zeit, will ich dich einstweilen frei lassen. Nur aufschreiben muß ich dich, um zu wissen, du Waldfrevlerin, wer du bist und wo man dich sinden kann.

"Da lachte fie wieder.

"O, sagte sie, wenn es weiter nichts ist, mich kennt ja jedes Kind, ich bin die Broni, und mein' Mutter ist die alte Burgei, und wir wohnen da drüben, schauen S' nur über die

<sup>\*)</sup> Bum Beften haben.

Biese 'nüber, — und sie beutete mit dem blauen Zeigesingerchen zwischen den Stämmen durch in den Grund hinab — das Häuserl können Sie jett nicht sehen, es liegt hinter dem hohen gelben Haus, aber ein Jeder kann Sie hinweisen, und daß ich drum gestraft werden soll, weil ich Beeren gebrockt hab', das werd' ich nimmer glauben, bis ich's seh', und nun lassen Sie mich durch, Herr — Forstgehilse! Mein' Mutter wartet auf mich mit dem Essen.

"Ich hatte mein Notizbuch herausgezogen und mich gestellt, als ob ich ihre Aussage zu Protokoll nähme.

"Wer ift beine Mutter, Broni? fragte ich. "Wer fie ift? Sa, fie ift eben die alte Burgei, mein Bater war im Bergwert brüben in Sausbam, ich bin halt -- ein lediges Rind, fette fie mit leiferer Stimme bingu. Und wie mein Bater die Mutter hat heiraten woll'n, ift er verftorben, er batt' es so schwer auf der Bruft; ich mar noch ein kleinwinziges Ding, als er ftarb, und die Mutter batte nichts zum Leben. fie hatte auch im Bergwert gearbeitet, bis es fie so ara mit ber Gicht faßte, ba hat die Gemeinde bier für fie forgen muffen, und fie felbst hat bas Korbmachen gelernt, und ich hab's ihr ab: gefeben, und ba machen wir halt Rorbe, und im Sommer geh' ich in ben Balb nach Taubeeren und Schwammerlingen und mas fonft fo machft.

und das kaufen mir die Damen ab, die unten in der Sommerfrische sind, und die Körbe schicken wir nach München. Ja, und kein Mensch hat und je was dreingered't, und ich glaub's auch nicht, daß es jetzt anders sein soll, weil ein neuer Forstgehilse gekommen ist. Gelt, Sie haben mich bloß zum Narren haben wollen?

"Sie sah mir so lustig und treuberzig zugleich in die Augen, daß ich's nicht übers Herz brachte, die Romodie weiter zu spielen.

"Wenn du beiner armen Mutter damit hilfst, sagte ich, so werde ich dich nicht anzeigen. Aber ein bischen gepfändet mußt du werden. Schau, ich hab' einen Mordsdurst, du mußt mir von beinen Himbeeren geben. Willst du?

"Gern! sagte sie, eifrig nidend, warf einen Blid umber und riß dann ein paar große Blätter aus dem nächsten Strauch. Halten Sie die Hände auf, herr Forstgehilse, sagte sie, legte mir die Blätter darauf und ließ mir aus dem himbeertops vorsichtig so viel Beeren in die kleine höhlung rollen, dis sie gefüllt war.

"Nein, sagte ich, das ift zu viel. Ich kostete nur ein paar der sehr reisen und würzigen Früchte und schüttete die übrigen wieder in den Topf.

"Sie find gut, nicht wahr? fragte sie ernst: haft, wie eine Handelsfrau, die stolz ist auf ihre Ware. Ich tenn' jeden Fleck im Wald, wo sie wachsen, aber es ist eine rechte Sund', wie bie Schultinder aus dem Ort sie halbreif broden, grad wie auch die Haselnuffen. Ra, es gibt ihrer immer noch, die sie nicht finden. Heuer sind sie besonders gut geraten.

"Ja, sagte ich, fie find roter als gewöhnlich. Aber beine Lippen, Broni, find boch noch roter.

"Sie lachte unverlegen. Sie machen sich nur lustig über mich, sagte sie. Da ist ja gar tein Dranbenten.

"Wollen wir einmal die Probe machen? fagte ich und nahm eine besonders große und hochrote Beere aus dem Korb. Halt' fie einmal zwischen den Lippen, daß ich vergleichen kann.

"Sie gab sich arglos bazu ber, zwar mit Achselzucken, wie über eine Rinderei, aber ohne sich zu wehren. Ginen Augenblick hielt sie die purpurne Beere still zwischen ihren Lippen, die allerdings eine hellere Farbe hatten. Ihre Augen fragten mich, wie der Vergleich ausfalle. Dann aber hatte ich, ehe sie sich's versah, ihren Kopf zwischen meine beiden Hände genommen und ihr die Beere vom Munde weggefüßt.

"Dein Mund ist boch röter, Bronerl, rief ich lachend, und jedenfalls fußer.

"Aber bas Lachen verging mir.

"Sie war zurudgeschnellt, wie wenn eine Natter sie in die Lippe gebiffen hatte. Ihr

weißes Gesicht war plöglich mit dunkler Röte übergossen, die Augen weit aufgerissen, ihre Lippen zitterten leise. Sie sprach kein Wort, warf mir nur einen Blick zu, nicht zornig, nur erschrocken und so traurig, daß ich verwirrt zu Boden blicke. Dann knüpfte sie mit hastigen händen daß Kopftüchlein wieder fest, nahm den Korb auf, den sie einen Augenblick ins haidertraut gestellt hatte, und wollte, ohne mich weiter anzusehen, an mir vorbei.

"Es ging mir nun boch gegen bie Mannesswürde, von einem barfüßigen armen Ding mich so abtrumpfen zu laffen.

"Broni, sagte ich, du bist mir böse, ich habe dich gekränkt. Aber du bist eine Närrin, daß du gar keinen Spaß verstehst. Mit meiner Forstgehilsenschaft hat es seine Richtigkeit, aber dich zu pfänden hatt' ich kein Recht, du kannst Beeren suchen, so viel du willst. Und da ich dir welche abgekauft habe, muß ich sie dir auch bezahlen.

"Ich griff in die Tasche und holte ein blankes Guldenstück hervor.

"Da sah ich, wie sie plöglich wieder ganz blaß wurde. Ihre Augen öffneten sich mit einem fast brohenden Ausdruck und sahen mich starr an. Dann sagte sie kaum hörbar: Ich will nichts von Ihnen. Lassen Sie mich gehen! Und indem sie rasch an mir vorüberschritt, stieß sie mit dem Ellbogen an meine ausgestreckte Band, in der ich das Geldstück hielt, so daß es zur Erde fiel. So entsernte sie sich, ohne nach mir umzublicken.

"Ich aber stand und sah bem schmächtigen Figürchen unverwandt nach, bis die blauen Küße und das rote Kopftuch hinter bem Gestrüpp verschwunden waren. Ein heißer Aerger über meine plumpe Aufführung stieg in mir auf. Daß ich sie geküßt hatte, nahm ich mir nicht übel. Den süßen himbeerdust dieses Russes hatte ich noch auf den Lippen. Aber ihr Geld anzubieten und es dann fallen zu lassen, statt es ihr unbemerkt in den Kord zu stecken — es war zu einfältig. Als ob sie eine Bettlerin wäre, oder als ob ich gar die unfreiwillige Liebkosung ihr nachträglich hätte bezahlen wollen!

"Eine halbe Stunde später saß ich am Mittagstisch der "Bost". Das Essen war nicht schlecht, das Bier frisch und gut. Ich konnte mir aber den Unmut nicht damit von der Seele spülen. Auch die Zuthulichkeit der Kellnerin, die mich auffallend begünstigte, versing nicht bei mir. Sie war ohne Frage viel hübscher als das dürftige junge Waldkind mit den blauen händen und Füßen, eine dralle, schwarzäugige Berson. Ich sah aber immer nur die kinderhaft lachenden und dann wieder traurig erstaunten Augen, die ich so gekränkt hatte. Richt besser gelang es mir, die Erinnerung an die schöne Frau in Bürzburg zu hilfe zu rusen gegen diesen sonderbaren Spuk. Ich war nichts weniger als verliebt in das arme Mädchen. Aber ich mußte mich beständig mit ihr beschäftigen, und als es Abend wurde, ließ es mir keine Ruhe, ich beschloß, sie noch einmal auszusuchen und Alles daranzusetzen, sie mir zu versöhnen.

"Die Gegend, wo ihre Mutter wohnte, hatte ich mir gut gemerkt. Das Sauschen lag am äußersten Ende bes Orts gegen bas Ufer ber Schlierach zu, wo bamals nur erft einzelne Gebäude und niebere Schuppen standen. ich hinunterkam, lag schon ein unsicheres 3wielicht über bem Thalgrunde. Aber bas gelbe Saus, bas mir bas Mabchen gezeigt hatte, mar nicht zu verfehlen, und dahinter - mein Gott, in diefer Sutte, die faum einer menschlichen Bobnstätte glich - ein schiefgesunkenes Dach über einem verfallenen Mauerwerk, von bem ber Bewurf in großen Broden abgesprungen mar, ichwarze Fensterlöcher mit gerbrochenen Scheiben permahrt, baneben ein kleiner, mit einem kniehoben Stedenzaun eingefriedigter Blat, auf bem eine Ziege, an einen Bfahl angebunden, an alten Rohlblättern nagte — in diefer verwahrloften Umgebung follte ich mein Baldtind wiederfinden?

"Doch blieb ich nicht lange im Zweisel, daß sie wirklich unter diesem allerarmseligsten Dache hauste. Ich war von der Rückseite herangekommen. Doch während ich noch stand und mit einiger Serzebeklemmung überlegte, wie ich mich am besten bei der Mutter einführen könnte, hörte ich plößlich die Stimme wieder, wie Mittags im Walde, ganz hell und munter, so daß ich mich tröstete: sie hat den kleinen Aerger längst vergessen. Borssichtig, wie man sich an ein scheues Wild heranzbirscht, schlich ich an der Mauer entlang und spähte um die Ecke.

"Da faß fie vor dem einzigen Genfter neben ber niederen Thur auf einem Bantden, ohne bas Ropftuch und ftatt ber braunen Jade ein altes gelbes Tuch lofe um bie Schultern geschlagen. Auf ihrem Schoß lag ein fcwarz und weiß geflectes Randen und blingelte ichläfrig aus ben aelben Augen. Ihre Berrin aber hatte feine Beit, fie zu ftreicheln. Die tleinen, noch immer blau und rot gefärbten Sande waren eifrig bamit beschäftigt, einen länglichen Marktkorb zu flechten, ju bem fie die geglätteten Beidenruten neben fich auf ber Bank liegen hatte. 3hr Geficht batte wieder seinen findlich veranügten Ausbrud. ber nur manchmal fich furz verfinsterte, wenn ihr bas Saar gar ju laftig über Stirne und Augen fiel. Dann schüttelte fie es gurud und fette aleich barauf ibr Singen fort.

"Ich weiß nicht, wie lange ich dagestanden und sie in ihrem stillen, fröhlichen Wesen belauscht hätte. Aber ein paar Buben kamen bes Weges hinter mir her, von denen wollte ich mich nicht auf meinem Späherposten ertappen lassen. Ich bog also um die Ecke und ging gerade auf das Mädchen zu.

"Guten Abend, Broni! sagte ich. Roch so fleißig?

"Sofort aber bereute ich mein plögliches Hervortreten. Denn mit einem halb unterdrückten Schreckensruf fuhr sie in die Höhe, der Korb und die Beidensprossen glitten ihr aus den Hänben, die Kape rollte kopfüber auf die Erde herab, und mit weitaufgerissenen Augen, wie wenn sie ein Gespenst erblickte, sich sest an die Mauer drückend und die Hände wie slehend gegen mich ausstreckend, starrte das wunderliche Kind mich an.

"Bas haft du nur, Broni? sagte ich und trat näher. Bist du so schreckhaft! Ich bin ja bein guter Freund und wollte nur einmal nachseben —

"Beiter kam ich nicht. Denn sie machte eine hastige Bewegung mit der hand um ihren Kopf, als wolle sie mich beschwören, eilig fortzugehen. Ihr Gesicht wurde mit Glut übergossen, ihre junge Bruft atmete schwer unter dem gelben Tuch, aber kein Wort kam von ihren Lippen.

"Indem hörte ich aus der hutte eine dunne,

scharfe Weiberstimme: Wer ist da, Broni? Mit wem red'st du? — Ich konnte nicht zweiseln, daß es die Mutter war, die nach ihr rief, und war schon im Begriff, in die Thür zu treten, die halb offen stand, als ein wiederholtes, noch ängstlicheres Fortwinken des Mädchens mich erzennen ließ, es wäre geratener und für mich erwünschter, auf die Bekanntschaft der Alten heute Abend noch zu verzichten. So nickte ich der Kleinen nur freundlich zu, zog höslich grüßend meinen Hut und entfernte mich.

"Als ich nach zehn Schritten mich nach ber hütte umfah, war bas Mädchen verschwunden. Nur die Kage saß auf ber Bant, und mir schien, als ob sie mir schabenfroh nachblinzelte.

"Nach dieser unzweideutigen Abweisung mußte ich die Hoffnung wohl aufgeben, zu den Bewohnerinnen der Hütte in ein hausfreundliches Berhältnis zu treten. Da mir aber an der Mutter nichts lag und ich sicher darauf rechnen konnte, bei dem Geschäft der Tochter, das sie auf den Wald anwies, ihr unsehlbar dort wieder zu begegnen, so nahm ich mir die heutige Riederlage nicht sehr zu Herzen. Ich hatte wenigstens, wie ich glaubte, meinen guten Willen gezeigt und konnte mich vorläusig dabei beruhigen.

"In ben nächsten Tagen aber, obwohl ich die Pläte im Balbe sorgsam ausgespürt hatte, wo eine reichliche Beerenernte zu machen war, fand ich keine Spur von den blauen Füßen. Sinmal nur glaubte ich in der Ferne zwischen hohen Ginsterbüschen das rote Kopftuch auftauchen zu sehen. Doch verschwand die Erscheinung sofort wieder, vielleicht weil ich unbesonnen genug war, Broni! zu rusen, vielleicht war's nur eine Lustspiegelung oder eine Hallucination meiner aufgeregten Sinne gewesen.

"Nach und nach schwand in mir die eigensinnige Begier, das arme Wesen wiederzusehen. Der Eindruck verwischte sich, und ich war froh darüber, da ich überhaupt nicht recht wußte, was ich daraus machen sollte.

"Da trat ich am nächsten Sonntag in die Kirche während der Frühmesse. Man ist hier sehr fromm, wie Sie wissen, und das geräumige Schiff war Kopf an Kopf gefüllt, so daß ich nur nahe bei der Thür noch einen Platz unter der andächtigen Menge fand. Ich bin nicht katholisch; aber so eine stille Messe in einem hohen, mit sansten geschmuckten, von Weihrauch durchdusteten Gotteshause stimmt mich immer andächtig, wenn ich auch anderen Betrachtungen nachhänge, als die gläubige Gemeinde, und unter den Knieenden aufrecht stehen bleibe. Als die Wandlung durch das Glöckchen

angezeigt wurde und alle Köpfe sich tief auf die Brust senkten, ließ ich meine Augen so versloren in dem dunkeln Raume unter der Orgel herumgehen, der ganz voll knieender Weiber war, den ärmsten unter den Bewohnerinnen des Marktes. Da sah ich aus dem hintergrunde neben der verschlossenen Pforte zwei helle Punkte, zwei ossene Augen auf mich gerichtet, nur einen blitzartigen Moment, denn die Augen wurden sofort niedergeschlagen. Ich wußte aber auf der Stelle, wer dort kniete und einen Augenblick der Andacht vergessen hatte, um nach mir herzüberzuspähen.

"Ich tonnte mir's nicht versagen, als bie Meffe vorüber mar, mich braußen auf bem Fried: bof aufzupflanzen, um jenen bellen Augen menigftens aus ber Ferne einen freundlichen Gruß zuzuwinken. Nach und nach leerte fich die Rirche. bie Beiber und Madden schritten alle an mir porbei, zulett tamen ichon die madligen alten Mütterchen und brefthaften Männlein, Die fich nur langsam fortidleppen tonnten - ich batte bie hoffnung fast aufgegeben, meinen 3med gu erreichen, und sagte mir, fie wird burch die andre Thur weggegangen sein, obwohl bies hier ber nächste Weg für fie mare, - ba erschien in dem dunkeln Thurrahmen doch noch Die, auf bie ich wartete. Sie trug beute ein bunkles, ebenfalls icon ausgewachsenes Rleidchen, bas

bis hoch an den Hals geschlossen war, ein schwarzes Strohhütchen, Schuhe und Strümpse und in den schlicht zusammengelegten Händen ein abgegriffenes altes Meßbüchlein in schwärzelichem Leder. Sowie sie die Schwelle betrat, sah sie sich schwidtern nach beiden Seiten um, und da sie mich erblickte, der ich halb abgewendet neben einem Grabstein stand, zauderte sie einen Augenblick, als ob sie wieder in die Kirche zurückslüchten wollte. Dann aber schritt sie tapser über die Schwelle und, ohne weiter auszublicken, den kurzen Weg dis zur Pforte des Friedhofs, stieg die Stusen hinab und tauchte in dem kühlen Schatten der nächsten Gasse unter.

"Ich blieb meinem Vorsatz getreu, sie hier auf der offenen Straße nicht anzureden. Auch hatte sie mir heute in dem unkleidsamen Sonntagsgewand und dem Hut mit dem Aufputz abgetragener künstlicher Blumen bei weitem nicht so gefallen, wie in dem losen Aufzug, wie sie mir am ersten Tage begegnet war. Rur ein tieses Mitseiden mit der hilflosen Armut fühlte ich und sagte mir, wie das verkommene junge Pflänzchen aufblühen würde, wenn ihm ein dischen Sonnenschein vergönnt wäre. Was aber sollte ich dazu thun? Ein Jagdgehilse, der von seinem Bater eine nicht eben glänzende monatliche Apanage erhielt, woher sollte er die Mittel

nehmen, das Kind ber alten Burgei reichlicher zu nähren und besser zu kleiden?

\*

"Ich verlor sie nun ein paar Bochen lang aus ben Augen und so auch aus bem Sinn. Ueberdies war die Zeit der Beeren vorüber, nur die Brombeerranken reiften in der stillen Augustsonne ihre Früchte, die aber nicht so viel Liebshaber sinden, als sie verdienten. Ich hatte Anderes zu thun, als barfüßigen Palbläuferinnen nachzugehen; mein Borgesetzer nahm mich ernstlicher in Anspruch, dann ging auch die Jagd auf, und die war von früh an meine Bassion gewesen.

"Run ift leider der Hochwildstand in diesem Revier nur gering, und ich kam selten dazu, meine Büchse loszuschießen. Und so war ich wieder einmal eines Nachmittags von einem Birschgang ohne Beute zurückgekehrt und schlenderte unlustig den schönen schattigen Weg durch das Waldthal von Parsberg herüber. Mein Heiner schwarzer Teckel, zottelte auf seinen krummen Beinchen langsam hinter mir her.

"Da sah ich, als ich an ben Zaun kam, hinter welchem ber Weg zum Stadelberg durch ben Wald steil hinanführt, nur etwa fünfzig Schritte vor mir, das wohlbekannte rote Ropfztuch, das sich ebenfalls nur langsam vorwärts bewegte. Der Ropf darunter war nachdenklich

auf die Brust gesenkt, die Arme, diesmal ohne Korb, hingen regungslos herab. Da aber gab mein Dachsel Laut, das Kopftuch flog herum, ein rascher Blick traf mich, und, wie eine junge Rehgeiß vor einem Juchs oder Wolf, mit einem hastigen Sat sprang das aufgeschreckte Mädchen linksab durch das Gatterthürchen in den Wald hinein und den steilen Weg hinauf, ohne einen Laut von sich zu geben.

"Ich ibr nach, Dachsel fläffend hinterbrein. und ich rufe ihr zu, fie foll stehen bleiben, ich hatte ihr mas zu fagen. Aber fie ichwang fich nur behender ben Abhang hinan, bog vom Bege ab zwijchen die Stämme, überkletterte wie eine Bemfe die Steine und Baumftumpfe, zwischen benen das Farnkraut wucherte, und ich merkte, daß meine langen Beine in ben boben Stiefeln bem Wettlauf mit den nadten blauen Füßen nicht gewachsen waren. Ich glübte vor Born und Merger, ich beste den Sund, der noch mühseliger bergan feuchte. Steh, ober ich ichieße! rief ich wütend der Flüchtigen nach, und da die Drohung ihre Klucht nur noch beschleunigte, fo daß fie mir in ben nächsten Minuten vollends ent: ichwinden mußte, riß ich ben Stugen von ber Schulter und feuerte einen Schuß nach oben. natürlich boch über ihren Ropf meg in die Wipfel ber alten Gichen.

"Das Echo rollte weit um zwischen den Berg-

wänden, ein Aft, den die Augel getroffen, splitterte mit einem leisen Krachen vom Stamme ab und taumelte langsam zu Thal, dann war's plötlich totenstill. Hoch über mir sah ich den Flüchtling stehen, das Gesicht nach mir umgewendet, mit einem todblassen, entgeisterten Ausdruck.

"Das herz pochte mir start, als ich nun langsam, die Büchse wieder über den Rücken wersend,
zu ihr hinaufstieg. Ich war noch voll Aerger und
Ingrimm über die lächerliche Jagd, zu der sie
mich gezwungen hatte. Als ich sie aber erreicht
hatte und ihre Augen mit einem rührend ergebenen Blick auf mich gerichtet sah, als erwarte sie, nun auf der Stelle eine Augel ins
Herz zu erhalten, wurde ich völlig entwaffnet.

"Sei ganz ruhig, sagte ich. Es geschieht dir nichts. Es war nur ein Schredschuß, damit du endlich das dumme hinaustrareln ließest. Auch füssen werde ich dich nicht wieder. Ich füsse tein Mädchen, das ein Gesicht dazu macht, als hätte ich sie vergiften wollen. Ich will nur zwei Worte mit dir reden, dann magst du gehen, wohin du willst, und vor mir sollst du Frieden haben in alle Ewigkeit.

"Sie war auf einen moosigen Felsblod gefunten, die Knies schienen sie nicht länger zu tragen nach der Aufregung und dem hastigen Klettern. Sie sah immer noch stumm zu mir auf.

"Höre, Broni, fing ich wieder an und be-

mühte mich. meiner Stimme einen möglichft rauben Ton zu geben, obwohl ich bas verschüchterte Ding am liebsten gestreichelt und mit Liebkofungen beruhigt hatte, mas hat bas bumme Befen gu bedeuten? Warum erschrickst du vor mir, wie wenn ich der Pelzmärtel mare ober der bofe. Feind, damals vor eurem Säusel und wo du mir fonst begegnest? Bas glaubst bu, daß ich bir thun murbe? Sab' ich bir nicht gejagt, es thue mir leid, an jenem ersten Tag mir ben Spaß mit bir gemacht zu haben, ben bu mir jo übel genommen haft? Antworte! 3ch will erfahren, mas du gegen mich haft. Hernach maast du vor mir davonlaufen oder nicht, ich werbe mich nie mehr nach bir umschauen.

"Sie brachte noch nicht sogleich ein Wort hervor, ihre Brust arbeitete schwer, sie fuhr sich mit beiben Händen über die Stirne und strich das Haar zurück; dann die Augen ins Farnkraut gesenkt: Meine Mutter hat's verboten, ich soll nimmer wieder mit Ihnen sprechen, oder sie schlagt mich tot. Sie hat Sie gesehen, wie Sie vorbeigestommen sind, als ich auf der Bank gesessen din. Sie hat mich gefragt, woher Sie mich kennen. Ich hab's ihr sagen müssen, ich kann nicht lügen, und da — Herr Forstgehilse, lassen Sie mich geben, ich bin ein arms Dirndl — die Mutter sagt, so ein vornehmer Herr, wie Sie, wenn der unsereins anschaut . . .

"Ich mußte meine Erregung gewaltsam niedertämpfen, so sehr ging mir der kindlich flehende Blid zu Herzen, mit dem fie jest, sich nach und nach beruhigend, zu mir aufsah. Sie war mir nie so reizend erschienen, wie hier in der grünen Waldnacht, deren spielende Sonnenlichter ihr weißes Gesicht überflogen.

"Du bist eine rechte Bans, Broni, fagte ich, baß bu mir mas Schlimmes gutrauen fannft, und beine Mutter - nun, ich will fie nicht ichelten, fie fennt mich nicht. Aber jest ein für allemal: ich will nichts von dir, und beine Mutter mag meinetwegen ruhig ichlafen. 3ch hatt' fie gern fennen gelernt und es ihr felbst gesagt, bas werd' ich nun bleiben laffen. Du aber beftell' es ihr. borft bu? Sie wird bich nicht schlagen, wenn fie bort, bag ich bir nachgebiricht und ben Sund auf dich gebest habe, bloß um den dummen Span amischen und endlich einmal aus ber Welt ju schaffen. Go, und jest fteh auf und tomm rubig mit mir hinunter. Wir geben noch ein Stredchen zusammen, bann find wir fo fremb für einander, als hatten wir uns nie gesehen.

"Dachsel hatte sich an sie gedrängt und seinen Kopf mit der langen spigen Schnauze auf ihr Knie gelegt. Sie streichelte ihm die glatte Stirn und sah ihn nachdenklich eine Weile an. Dann erhob sie sich ruhig, strich ihr Röcken zurecht und nickte mir ernsthaft, aber nicht mehr un-

freundlich zu, wie wenn sie sagen wollte, sie sei damit einverstanden, und so sei es das Beste. Während des beschwerlichen Hinunterklimmens sprachen wir kein Wort. Erst als wir unten bei dem Gatter wieder angelangt waren und nun den ebenen Weg durch das Wiesenthal betraten, fragte ich, woher sie heute gesommen sei und ob sie noch Beeren sammle.

"Nein. Es wüchsen jest nicht mehr viel, ba lohne fich's nicht. Sie sei in Parsberg gewesen, die Wirtin bort habe einen Korb gebraucht, ben habe sie abliefern muffen.

"Ich fragte dann nach dem Korbgeschäft, wie viel es eintrage, ob das Flechten schwer sei und dergleichen mehr, was mir sehr gleichgültig war. Aber es lag mir daran, jeden letten Argwohn in ihr zu ersticken, als ob ich ihre Wehrlosigsteit wieder mißbrauchen möchte. Auch sah sie immer ruhiger und vertrauter wurde, und sogar ihr altes Lachen glänzte wieder auf in den hellen Augen, während sie mir ganz verständig Bescheid gab und ihren Schritt durchsaus nicht beschleunigte. Endlich aber hatten wir doch die Stelle erreicht, wo das Thal sich breiter öffnet und man die Häuser von Miessbach herüberblicken sieht. Da stand ich still.

"Run magst du allein weitergehen, Broni, sagte ich. Wenn uns Leute begegneten, die tönnten schwäßen, und du weißt am besten,

daß nichts daran ist; du bist ein braves Madel, und ich hab' dich gern, aber obwohl nichts Schlimmes dabei ist — beine Mutter ist ein alter Drache, der will ich nicht Ursach geben, daß sie dir in die Haare fährt. Und so pfüet Gott, Bronerl! Und höre, wenn du einmal was brauchen solltst . . .

"Sie schüttelte heftig ben Ropf.

"Ich meine, wenn etwa beine Mutter noch franker werden sollt', und ihr könnt nichts mehr verdienen, und der Doktor und Apotheker wollen auch bezahlt sein — bent daran, Broni, daß du nicht ganz verlassen bist auf der Welt, sondern einen guten Freund hast in Schliersee. Bersprich mir das, Bronerl!

"Ich hielt ihr die hand hin. Sie bedachte sich erst einen Augenblick, dann nickte sie mir mit einer rührend treuherzigen Miene zu, gab mir zutraulich ihre kleine kühle hand, die ich freundschaftlich zwischen meinen beiden drückte, und entsernte sich eilig auf dem schmalen Pfad am Weiher entlang, ohne sich noch einmal umzusehen.

"Seit jenem Tage vergingen viele Bochen, ohne daß mir bas rote Kopftuch wieder begegnete.

"Ich hatte nun viel in meinem neuen Beruf zu thun, mein Borgesetter verschickte mich bahin und dorthin, damit ich Land und Leute und die verschiedenen Revierteile kennen lernte, gelegentlich wurde ich auch zu Jagden in den Rachbarrevieren zugezogen und hatte Kopf und Häne voll zu thun; dazwischen dachte ich freislich hin und wieder an das liebe Ding, aber mit einem ruhigen, warmen Gefühl, wie an eine gute kleine Freundin, mit der ich gern zuweilen ein Stündchen verplaudert hätte, ohne alle Berliebtheit, so unvergeßlich mir das Gesicht mit den hellen Augen vorschwebte.

"Da war es an einem rauben Novembernachmittag, ber Bald ftand ichon völlig entlaubt, die Wege waren nach langem Regen grundlos geworben, am nächften Morgen aber follte eine Jago stattfinden, ju ber ich einen Freund meines Alten in Sausbam eingeladen batte. Nun ging ich, ohne an etwas Arges zu benten, die Fahrstraße über Agatharied nach Miesbach, um dort dem herrn Landrichter dieselbe Botschaft ju bringen, als ich auf einmal stutte, ba ich ein seltsames Baar mir entgegenkommen sab, einen untersetten schwarzbärtigen Dann, in bem Angug eines Gifenbahnbeamten oder Bahnwar: ters, der den linken Suß ftark nachschleppte und eifrig in eine weibliche Begleiterin hineinsprach. Er hatte, wie es die Bauern mit ihren Madchen machen, den kleinen Finger seiner rechten Sand in den gleichen ihrer linken eingehaft und ichlen= terte im Geben ihren Arm, ber auf die Art mit bem seinen verbunden mar, langfam bin und Schon gang von weitem erfannte ich feine Gefährtin, obwohl fie heute weder ihr Ropftuch trug, noch bas häfliche Strobhütchen von jenem Conntag, auch fonft gang neu, wenn auch außerft bescheiben gefleibet mar. Gie hatte. während fie ftill neben ihm her ging, die Augen auf ben schmutigen Boden geheftet, und wie fie naber fam, sab ich, baß ein schwermutig gespannter Bug, ber ein Lächeln bedeuten wollte. um ihren blaffen Dund spielte. Go vertieft, wie fie war, mare fie wohl auch achtlos an mir porbeigegangen. Mein Dachsel aber erinnerte fich seiner Freundin, die er damals sofort in Affektion genommen hatte, sprang auf fie zu und zerrte mit freudigem Winseln an ihrem Rleide.

"Da sah sie flüchtig auf, erkannte mich, da ich nur sechs Schritte von ihr entsernt war, und vor Bestürzung stieg ihr das Blut in die Wangen, indem sie mir, einen Augenblick stehen bleibend, einen beschwörenden Blick zuwarf. Ich verstand ihre stumme Bitte. Gleichgültig, als wäre sie mir so unbekannt wie ihr Begleiter, ging ich an ihr vorbei, rief meinem Hund, der sie gern ein Weilchen begleiten zu wollen schien, und setzte meinen Weg, ein Liedochen pseisend, fort.

"Mir war aber gar nicht vergnüglich zu Mute. Wer Teufel konnte das gewesen sein, der meine kleine Broni so vertraulich, wie nur ein Liebster oder Bräutigam, an der Hand führte? Sie hatte mir doch gesagt, daß sie keine Berwandten habe, außer einem Bruder, der in München beim Militär war. Und dieser schwärzsliche hinkende Teusel, der ihren kleinen Finger sessthielt und ihr wer weiß was für verliebte Dinge zuraunte — und sie, die sonst sich so scharf und ungeberdig aller Zärtlichkeiten erwehrte, heute ganz demütig und wassenloß. —

"Ich mußte stillstehen, das Herz schlug mir bis in die Rehle hinauf. Ich sah mich nach ben Beiden um; richtig, da gingen sie noch immer in trausichster Nähe, ja er hatte sogar ihre Hand losgelassen und den Arm um ihre Schulter ge-

legt, ohne daß sie ihn abschüttelte!

"Eine Bäuerin kam bes Wegs vom Markt her, die fragte ich, wer das Paar sei, das da eben vorbeigegangen. Das Mädel, versuchte ich zu scherzen, hat einen kuriosen Geschmack, daß sie sich einen so alten und krüppelhaften Schat ausaesucht bat.

"D, erwiderte die Frau, die kann noch von Glück sagen, daß Der sie nimmt. Sie ist ein ganz armes Ding und hat eine bose alte Mutter und keinen Bater dazu. 's ist die Broni von der alten Burgei, übrigens ein rechtschaffenes Dirnl, der's Jeder gönnt, daß sie von der Mutter und ihrem Hungerleben weg zu einem braven Mann kommt. Denn das ist der Gruben-

seppel, bas muß man ibm laffen, und wenn er auch nicht ber Jungste und Sauberfte ift, es nahm' ibn noch Manche, Die eine beffere Ausfteuer zu erwarten hatt' als die Broni. Der Grubenfepp nämlich, fuhr fie eifrig fort, fei ein Beramertsarbeiter gemefen und febr aut an: geschrieben bei feinen Borgefetten, habe auch ichon bicht am Oberfteiger geftanden, ba aber fei im Schacht ein Unglud gefommen, ein Bruch im Geftein ober in ber Verschalung, fie mußte es nicht genau, und mit Andern fei ber Ceppel verschüttet worden. Gie hatten ihn freilich bald wieder herausgeschaufelt und zu fich gebracht, aber bas linte Bein fei gebrochen gemefen, und an ber linken Sand habe man ihm brei Finger abschneiben muffen. Go fei er verschandelt gewefen für fein Leben, und die Berren von ber Bewertschaft hatten ibn aus ber Anappichafts: taffe entschädigen muffen mit einem gang iconen Jahrgeld. Da er aber an ber rechten Seite noch beil geblieben und nicht über vierzig Sahr alt sei, habe er nicht so als Tagedieb berum: geben wollen, fondern ein leichtes Beschäft übernommen, wozu man einen foliben und gewissen: baften Mann brauche. Da babe ihm trop feines Gebrechens die Gifenbahnverwaltung - damals noch die Bergwerksbesiter felbst - die Stelle als Bahnwärter zwischen Miesbach und Agatharieb gegeben, die habe er nun zwei Jahre lang puntt= lich und ohne Tadel versehen. Aber am Ende sei's ihm doch zu einsam geworden in dem abgelegenen Bahnwärterhaus, und da er die Broni kennen gelernt, die ja auch vom Bergwerk herstamme, und wenn sie ihrem Beerensuchen drüben nachgegangen, ihm manchmal Grüß' Gott! gesagt habe, so habe er um das Mädel gesreit, und wie gesagt, sie wäre eine Närrin gewesen, wenn sie sich dran gestoßen hätte, daß ihr Bewerber nur einen gesunden Arm habe und kein heuriger Has mehr sei. Er habe kürzlich auch noch eine kleine Erbschaft gemacht, und nun brauche sie nicht mehr Taubeeren zu suchen, und die Alte könne sich auch ein bissel mehr gute Zeit gönnen.

"Bie diese überraschende Eröffnung auf mich wirkte, können Sie sich vorstellen. Wenn auch von Berliebtheit in das Mädel keine Rede war, ich hatte doch ein zu warmes Interesse an ihr, um ihr nicht ein besseres Los zu gönnen, als ihr in der Enge und Einsamkeit jenes Bahnwärterbäuschens, an der Seite dieses ihr an Jahren so ungleichen Menschen blühte, der mit seinen weißen Jähnen zwischen dem schwarzen Bartgeskrüpp wie ein Rußknader aussah, wenn auch seine Augen und seine Stimme einen kreuzbraven Gesellen verrieten.

"Und feltfam genug - ober nein, für einen

Psichologen, wie Sie, nur ganz natürlich und notwendig — seit ich gesehen hatte, daß ein Andrer den Arm um sie schlang und Besitz von ihr ergriff, regte sich in mir ein Neidgefühl, das der Liebe täuschend ähnlich war und sich über Nacht in eine brennende Eisersucht verwandelte.

"Ein paar Tage trug ich mich mit dem qudilenden Bewußtsein, daß mir hier Etwas versloren gegangen war, was von Rechts wegen mir gehört hätte. Bei der Jagd am nächsten Morgen, bei der ich in meiner Geistesabwesenheit mir wenig Ehre machte und zulett sogar eine Geiß statt eines Bockes schoß, summten mir, wo ich ging und stand, die Berse aus Goethes "Jägers Abendelieb" im Ohr:

Im Felde schleich' ich ftill und wild, Gespannt mein Feuerrohr, —

ber Schluß aber wollte schlecht auf mich paffen, fein "stiller Friede tam auf mich", höchstens die mit Bitterkeit getränkte Hoffnung, ein so unfinniges Fieber werde nicht lange dauern und sei überhaupt nur entstanden, da mein einundzwanzigjähriges Herz hier sonst keine Beschäftigung gefunden habe und Müßiggang aller Thorbeit Unfang sei.

"Und wirklich war ich schon wieder ziemlich kühl und vernünftig geworden, als ich einige Tage nach dieser Entbedung spät Abends den

unteren Weg von der Saidmühle gegen Agatharied zu manderte, wo ich wieder etwas zu beftellen hatte. Go icon es fich bort fpazieren läßt an Sommertagen ober bellen Mondnächten, bie hoben Baume gur Linken, rechts in die Balber hineinwachsend die stillen Wiesengrunde, auf benen die Bferde aus den umliegenden Gehöften frei zu weiden pflegen, fo unhold war's an jenem Abend. Der Regen gwar batte aufgehört. Der Mond aber, über ben ein eifiger Sturm die ger= riffenen Wolkenfeben jagte, fpiegelte fich in ben aroßen schwarzen Lachen, und aus den kablen Mesten, die noch von den schweren Guffen trieften, frächzten die Rrähen. 3ch ging meines Weges "ftill und wild", aber gedankenlog, ohne weber rechts noch lints zu ichauen. Auf einmal aber stutte ich und blieb unwillfürlich steben, ba ein jabes Bergklopfen mir den Atem versette.

"Dicht am Wege, auf einer ber regennaffen Banke, die wahrlich nicht zum Ausruhen einluben, saß eine weibliche Gestalt, ganz in sich zusammensgebückt, ein großes schwarzes Tuch über Ropf und Schultern geschlagen, die Hände regungsloß im Schoß. Von Gesicht und Wuchs war bei der tiefen Dämmerung nichts zu erkennen. Aber ich wußte auf der Stelle: sie war's!

"Meine Schritte schien sie überhört zu haben. Als ich aber ganz dicht vor ihr stehen blieb, schreckte sie auf. Sie machte eine unsichere Bewegung, als ob sie sich erheben und fliehen wollte. Aber ob ihr die Glieber schwer waren, ober sie erkannte, daß es zur Flucht zu spät wäre — sie blieb wieder sigen, wandte das Gesicht zu mir empor und grüßte mich mit stillen Augen, die seucht waren und sich gleich wieder senkten.

"Bo kommst bu her, Broni? fragte ich in möglichst gleichgültigem Ton.

"Sie wandte den Kopf ohne zu sprechen nach der Gegend, wohin ich wollte — wo das Bahnwärterhäuschen liegt.

"Bie kannst du hier in ber Raffe sigen? Du wirst bich auf ben Tod erkalten, Broni.

"Sie zucte die Achseln, und ein verächtlich bitterer Bug ging über ihren festgeschloffenen Mund.

"Höre, Broni, fuhr ich fort, ich weiß, wobher du gekommen bist. Du warst bei deinem Schatz. Ich weiß ja, daß du Braut bist. Ich gratuliere dir. Wann wirst du Hochzeit halten?

"Immer basfelbe Schweigen.

"Ich seste meinen Kopf darauf, es zu brechen. Die Starrheit des armen Wesens, das ich so ungebunden fröhlich kennen gelernt hatte, that mir weh. So ließ ich mich ohne weiteres neben ihr nieder, und sie machte auch keine Geberde, als ob sie mir's wehren möchte. Das Umschlagetuch war ihr vom Kopf geglitten, und die eine

herabfallende Strähne verbedte mir einen Teil ihres blaffen Gefichtchens.

"Broni, sagte ich ganz dicht an ihrem Ohr, ich habe den Mann gesehen, den du heiraten willst. Er ist nicht schön, aber es soll ein guter Mann sein. Wo hast du ihn denn kennen gesternt, und wie lang ist's schon her?

"Sie sah immer starr und steinern vor sich nieder. Aber nach und nach sing es an in den Augen und Lippen wunderlich zu zuden, die Flügel des stumpfen Räschens zitterten, und plöglich brach sie in ein so heftiges Weinen aus, wobei sie die Hände leidenschaftlich vors Gesicht schlug, daß ich in meinem ganzen Leben nie ein ähnliches verzweiseltes Sichauflösen in fassungselosen Schmerz erlebt habe.

"Ich war tief erschüttert. An nichts Andres dacht' ich, als wie ich das unglückelige Kind beruhigen könne, dem ich eine so starke Empsindung gar nicht zugetraut hatte. Man weiß ja, wie die heiraten auf dem Lande in der Regel geschlossen werden, und daß eine gute Versorgung das Hauptziel nicht nur der Mutter, sondern auch der Tochter zu sein pslegt. Nun, und hatte die Frau nicht Recht, wenn sie sagte, das Kind der alten Burgei könne von Glück sagen, daß der wackere, wohlstehende Mann es zur Frau haben wolle?

"Ich legte meinen linken Arm erft leise,

bann, ba fie fich mir nicht entzog, recht fest und warm um ihre ichmächtige Schulter und jog mit ber rechten Sand ihr die Sandchen von den Augen, aus benen noch immer eine beiße Thranen: flut fturate.

"Broni, flufterte ich, fei vernünftig, bor auf, fo bergbrechend zu weinen und zu ichluchzen. 3ch bin ja bein guter Freund, weißt bu bas nicht?

"Sie nidte fast unmertlich, die Ihranen

fingen an, mäßiger zu fließen.

"Nun fiehft du, Bergerl, es gebt eben in ber Welt nicht immer, wie man's gern haben möcht'. Wir 3mei - baß ich bich gern habe, weißt du, nicht mahr? Und ich glaube auch, du baft mich ein bifchen gern. Du haft mir's nie gesagt, aber ich hab' es bir boch angemerkt. 3ch möchte wohl gern bein Schat fein, und bu hattest auch nichts bagegen, ber meinige gu fein. Brauchst bich nicht zu schämen, so mas tommt, ohne daß man's will und weiß.

"Dabei batte ich meinen Mund bicht an ihr fleines Ohr gedrückt und füßte es leife. Meine Sand hatte die ihre gefaßt, die in ihrem Echoß lag, und bei dieser unschuldigen Liebkosung fühlte ich, daß ihre falten, feuchten Finger ben Drud ber meinen ermieberten.

"Das wäre nun alles gut und schön, fuhr ich fort, wenn wir uns haben fonnten. Aber da ist tein Drandenken. Ich werde noch lang teine Frau nehmen können, ich muß erst lange und viel mich plagen und studieren, und wer weiß, ob ich in zehn Jahren schon so weit bin. Bis dahin könntet ihr Zwei, dein Mutterl und du, verkommen und verdorben sein, und ich könnt' nicht helsen. Run kommt da dieser brave Mensch, und sie sagen Alle, er sei so redlich und gutthätig, und das Mäbel, das er möcht', wär' gut bei ihm ausgehoben. Denk, Kronerl, der liebe Gott hab's so gewollt; Ehen werden im himmel geschlossen, heißt's ja. Ein Mann braucht nicht schon zu sein, wenn er nur ein rechter Kerl ist, und dein Bräutigam — ist er's nicht?

"Sie nickte nachbenklich vor sich hin. Die Thränen waren verfiegt.

"Siehst du, Herz, du wirst ihn gewiß noch einmal rechtschafsen gern haben, wenn du merkst, wie gut er's mit dir meint, und deine Mutter Freud' dran hat, und alle Leut' im Ort dich respektieren, weil du eine so brave kleine Hausfrau bist, und wenn du Kinder hast — hättest du nicht gern welche?

"Da nickte sie viel nachbrücklicher, und zum erstenmal sah sie mit einer Art von wehmütiger Freude wieder auf. Dies schien das Tröstlichste von Allem, was ich ihr gesagt hatte.

"Ich zog sie näher an mich heran, und sie litt es nicht nur, sondern drückte sich so fest in meinen Arm, als ob sie Schutz suche gegen un-

heimliche Gefahren. Aber mich anzusehen konnte sie sich nicht überwinden.

"Mein liebes, armes Herzerl, sagte ich, mit ber Linken ihr die Wange streichelnd, während ich mit der Rechten ihre Hände immer zärtlicher drücke, wir müssen uns nun trennen. Wir wollen uns nie wiedersehen, dies soll das letztemal gewesen sein, du gehörst bald ganz einem Andern. Aber daß wir uns so gern gehabt haben, das war keine Sünd', und du brauchst's Niemand zu beichten, weder dem Herrn Pfarrer, noch deinem Mann. Und nun behüt' dich Gott, Pronerl, und er mach' dich so glücklich, wie ich dir's wünsche, und denk fein manchmal an mich, ohne Kummer, und auch ich, du magst's glauben, nie werd' ich dich vergessen.

"Da neigte ich mich dicht zu ihr und füßte sie, auf Schläse, Aug' und Wange, und sie bielt leise erschauernd und mit einem Seufzer, der nicht unglücklich klang, meiner Zärtlichkeit still; aber den Mund tehrte sie mir nicht zu, und als ich ihr Gesicht meinen sehnsüchtigen Lippen entzgegenwenden wollte, buckte sie sich rasch, hob meine Hand ein wenig von ihrem Schoß empor, drückte einen raschen Auß darauf und hatte sich im nächsten Augenblick von der Bank auffahrend meinem Arm entwunden.

"Noch einmal nickte fie mir zu, mit einem unbeschreiblich holben, innigen Blick, dann lief

sie, ehe ich zur Besinnung tam, auf bem Weg nach ber haibmühle bavon und entschwand mir in ber Finsternis, die inzwischen hereingebrochen war.

"Sie brauchte nicht zu fürchten, baß ich ihr nacheilen und versuchen wurde, fie zurudzuhalten.

"Alles, was ich soeben gesprochen, hatte ich ganz ernst gemeint, ben Abschied für immer, die Hossenung, daß es das Beste für sie wäre, wie's eben gekommen war. Zwar fühlte ich mein Herz dabei bluten, und die Vertraulickkeiten, die ich mir erlaubt, hatten mein Blut in Wallung gebracht. Aber die Befriedigung überwog, daß ich mich als Chrenmann betragen und ihr so tapfer Mut und Ergebung vorgepredigt hatte.

"So schlief ich diese Nacht den Schlaf des Gerechten. Und ich hielt mein Gelübde, ihr nicht wieder vor die Augen zu kommen. Ein paarmal sah ich sie aus der Ferne mir entgegenzgehen und schlug mich seitwärts von der Straße in den Wald, die niemals nennen. Wer sprach von der Tochter der alten Burgei in den Kreisen, wo ich verkehrte? Wenn ich aber im Stillen die Honoratiorentöchter, mit denen ich dei den sparsamen winterlichen Gelegenheiten zusammenstam, mit meinem armen verlorenen Schaß verglich, schien mir Keine nur von fern so begehrenswert,

und ein leifer Reid auf ihren Bufunftigen glomm beimlich in mir fort.

"Ganz zufällig erfuhr ich den Tag ihrer Hochzeit: ein Samstag nahe vor Weihnachten. Es war schöner klarer Frost, Wald und Wiesen tief in Schnee vergraben. Von früh an strich ich mit meiner Büchse und dem Hunde herum, die Unruhe in meinem Blut durch die körperliche Ermüdung zu betäuben. Das Wild aber, das an mir vorbei wechselte, hatte guten Frieden vor mir. Ich hatte gehört, die Trauung solle am Nachmittag zwischen zwei Bahnzügen stattsinden, da man ihm nicht länger Urlaub geben wollte. Es waren immerhin vier oder fünf Stunden, denn im Winter siel der eine Personenzug nach Schliersee aus.

"Ich hütete mich wohl, der Kirche nahe zu kommen, ehe ich bestimmt wußte, daß Alles vorsüber und die Hochzeitsgesellschaft beim Mahl versammelt sei. Dann aber konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, einen letzen Abschied aus verstohlener Ferne von dem lieben Gesicht zu nehmen, das mir immer noch vorschwebte. Es war ganz nächtig auf dem Marktplag. Vor dem bescheitenen Gasthaus "Zur Alpenrose" stand der Schlitten, in welchem der Bräutigam am Nachmittag seine Braut und ihre ganz in Decken einz gemummte alte Mutter zur Kirche gesahren hatte. Die Pferde waren natürlich während des Hochzeitschlich wieder des Hochzeitschlich was der Hochzeitschlich während des Hochzeitschlich was der Hochzeitschlich während des Hochzeitschlich was der Hochzeitschlich was der Hochzeitschlich wieder des Hochzeitschlich was der Hochzeitschlich was

zeitsmables ausgespannt, wenige Neugierige stanben auf bem Treppden vor den niedrigen Fenstern und spähten binein; zu denen gesellte ich mich. Da aber die Scheiben bestroren waren und nur zum geringsten Teil abgetaut, konnte ich draußen zu keinem rechten Einblid gelangen und stahl mich in den Flur binein, der von Kindern voll stand, in Erwartung der Brocken, die von dem frugalen Hochzeitztische vielleicht für sie abfallen möchten.

"Die Mellnerin tam aus ber Gaftstube mit aeleerten Krügen, um fie wieder füllen gu laffen, fie erfannte mich und fragte, ob ich nicht binein wolle, das Brautpaar werde fich's gewiß gur Chre rechnen. 3ch icuttelte ben Ropf und legte ben Finger auf ben Mund, postierte mich bann in den buntlen Sintergrund, boch fo, baß ich bas Bimmer überbliden tonnte, wenn bie Thur sich öffnete, mas oft genug geschah, ba auch die schaulustige Jugend bafür forgte, baß fie nicht fest wieder geschlossen murde. Die Baste brinnen batten fein Arg babei, es mochte gum Erstiden beiß fein, ba ber Ofen glühte und Bier und Wein bas Uebrige thaten. Die Braut aber ich fab fie gerade mir gegenüber mitten am Tisch an der weißgetunchten Wand zwischen Mutter und Bräutigam figen - trot ber Schwüle um fie ber mar ihr Geficht unter bem Myrtenfrang und bem weißen Schleierchen totenblaß.

Sochzeiter blinzelte aus ben fleinen grauen Augen ftolz und feelenvergnügt um fich ber. Er fab übrigens recht mader aus in seiner sonntäglichen Dienstkleidung, eine Rriegemedaille auf bem Rod angebeftet, einen Strauß von gemachten Blumen im Knopfloch. Auch die Schwiegermutter batte fich, offenbar auf feine Roften, anftandig berausgemustert, in einem großgeblümten bäuerlichen Kleide mit einer feltsamen großen Saube. Die junge Frau aber, die ein einfaches schwarzes Rleid trug, ichien die Ginzige am Tifche, die nicht mit festlichen Gebanten bei ber Cache mar. Sie bemühte fich, pflichtschuldigft ein Lächeln auf ihre bleichen Lippen zu bringen, wenn ihr Mann oder einer ber Gafte - etliche Rollegen ihres Mannes von der Bahn und ein paar ältere Freunde vom Bergwert - ein icherzendes Wort an sie richtete. Gleich barauf verfiel sie wieder in ein teilnahmlofes Bor-fich-hinbruten, und wenn ihr Mann ihr den frisch gefüllten Rrug reichte, daß fie ihm Bescheid thun sollte, nette fie taum die Lippen und ließ auch bas vollgeschenkte Weinglas, bas vor ihrem Teller mehr zum Staat paradierte, unberührt.

"Sie können sich benken, wie herzbeklemmt ich in dies kummerliche Freudenfest hineinstierte. Lange ertrug ich's auch nicht. Aber wie ich mich eben losreißen wollte, sah ich die Braut zusammenzucken, als ob ein Herzkrampf sie be-

fallen hätte. Die Gäfte fuhren von ihren Holzftühlen auf, ber Hochzeiter budte sich unter ben Tisch, gleich barauf erscholl ein klägliches Hundegebell und Gewinsel, und aus ber Thur, von einigen ber Gäste hinausgejagt, flüchtete mit eingezogenem Schwanz mein armer Dachsel.

"Er hatte sich mir nach in den Flur gesichlichen, dann durch die offene Thür in die Hochzeitsstude; ich weiß nicht, ob er in der Braut seine alte Freundin vom Walde erkannte, jedensfalls war er unter dem Tisch zu ihr hingekrochen, und indem sie ausschaft, hatte sie auch mich draußen im Flur stehen sehen. Ich rief ersichrocken den Hund leise zu mir heran und stahl mich aus der dumpfen Enge ins Freie. Daß ich gegen meinen Willen dazu beigetragen hatte, dem armen jungen Opfer das Herz noch schwerer zu machen, ging mir tagelang als ein quälender Vorwurf nach.

"In solcher Jugend aber hilft leichtes Blut, und daß man so Vieles und Bedeutsames zum erstenmal erlebt, über noch tiefere Herzensnöte hinweg.

"Id hatte strengen Dienst und mußte mich tummeln, ihn zur Zufriedenheit meines wackeren, aber grilligen Vorgesetzten zu versehen. Der jungen Frau begegnete ich kein einziges Mal, und Niemand sprach mir von ihr. Wen tonnte es interessieren, ob der Honigmond einer Bahnwärtersfrau durch etliche Wermutstropfen verbittert wurde.

"Im nächsten Frühling, als ich gegen ben Bunsch meines Laters die Probe redlich beistanden und meinen Beruf zum Forstsach dinzlänglich an den Tag gelegt hatte, durste ich nach Aschsenburg auf die Forstschule. Ich blieb dort drei Jahre, von denen ich nichts Tentswürdiges zu berichten hätte. Ich trieb es so ziemlich wie alle meine Kameraden. Nur, wenn so etwas wie eine flüchtige Liebschaft an mich herankam, tauchte regelmäßig auf einen Augenblick das nachdenkliche Schattenbild der Broni vor mir auf, wurde aber von den leibhaftigen lachenden und rotwangigen Rivalinnen ohne Mühe verscheucht. Zu einem ernsthafteren leisdenschaftlichen Berhältnis kam es nicht.

"Als ich eben meinen vierundzwanzigsten Geburtstag geseiert und mein Examen mit gutem Ersolg absolviert hatte, kehrte ich zu meinem Bater nach München zurück und wartete, in welcher Stellung und an welchem Ort man mich zunächst zu verwenden gedächte. Um mir die Langeweile zu kürzen, suhr ich eines Morgens zu Ansang September hier heraus. Ich wollte mich meinem alten Revierförster im Glanz meiner Aspirantenwürde vorstellen, ein paar gute Bes

fannte begrüßen und all die Orte wiederfeben, an die sich mir liebe Erinnerungen knupften.

"Unterwegs beschäftigte mich natürlich auch der Gedanke, ob ich wohl der Broni begegnen und wie ich sie sinden würde. An einer gewissen Unruhe, die sich dabei in mir regte, merkte ich, daß immer noch ein Funke des alten zärtlichen Gefühls unter der Asche glomm. Doch konnte ich mir nicht einmal ihr Gesicht deutlich vorstellen und beschloß dei mir selbst, keinenfalls sie geradezu aufzusuchen, sondern mich nur geslegentlich nach ihr zu erkundigen und alles Weitere dem Zusall zu überlassen.

"So benutte ich ben zweiten Vormittag, nachdem ich den ersten Tag in Schliersee zugebracht, meine Besuche hier in Miesbach zu machen, erst zu Mittag beim Landrichter, dem Bezirksarzt und einigen anderen Honoratioren, mit deren Töchtern ich getanzt hatte, und machte mich Nachmittags auf den Weg, auch in Ugatharied einen Jagdfreund zu begrüßen.

"Es war ein milber, stiller Tag, ein weicher Duft über ben Wiesen, der das Herannahen des Jöhns ankündigte, am leichtverschleierten himmel aber noch kein Wölken. Wie ich so dahinschritt auf dem heiteren Wege, an Bauernwäglein vorbei, von denen herab mancher gute Bekannte mich treuherzig begrüßte, hin und wieder mit einem Weibe, das aus ihrer Hausthür trat, ein

paar Borte bes Bieberertennens wechselnd, mar mir fo fröhlich ju Mute, als geborte mir die aange Welt und nur aus Onabe liefe ich auch anderen guten Menschen ihr Teil baran. 3d bog feitwärts in ben fleinen Baldpfad ein, ber, wie Sie wiffen, eine Strede neben bem fabr: meg binläuft, ba bie offene Strafe eben von einer Biebherde eingenommen mar. Da fchritt ich, leife pfeifend, weiter und bachte an meinen auten Dachfel, ben ich nicht mehr im Forst: hause vorgefunden, an einen jungen Fuchs, den ich bier herum geschoffen hatte, an bundert noch gleichgültigere Dinge. Ingwischen mar die Berbe vorübergewandelt, ich gebachte mich wieder auf bie Landstraße zu schlagen, ba es unter ben Bäumen schwül und feucht mar, als ich nur etwa amangia Schritte vor mir bie Geftalt einer schwarzgekleideten bäuerlichen Frau bemerkte, die lanafam, wie wenn fie fich mube pormarts schleppte, auf bem schmalen Bege hinschritt. Der Rorb aber, ben fie am Urme trug, tonnte ihr nicht fehr zur Laft fallen. Ich fah unter bem weißen Tüchlein, bas barüber gebreitet mar, allerlei Grunzeug und den Sals einer Flasche vorschauen. Einen Augenblick fubr mir ber Gedanke an die Frau des Grubenfepp durchs Birn. Aber nein, diese Frau mar größer, wohl um zwei Boll, hatte gewölbtere Schultern und einen gang anbern Bang. Mur wie fie einmal halb zur Seite schaute — das kleine Ohr unter dem schwarzen Kopftuch, der braune Streif des Haares, der sich vorschob — ich beschleunigte meinen Schritt und erreichte sie und sah ihr hastig ins Gesicht — Broni! ist's möglich! Du bist's? Sie sind's?

"Bir standen Beide plötlich still. Ich konnte vor Herzklopfen nicht sogleich ein passendes Gespräch anknüpfen, und sie — mit der Hand suhr sie nach der linken Brust, wie wenn sie dort einen Stich fühlte. Ja, sie war's! Und doch — eine andre, in deren Gesicht und Gestalt ich mit Staunen mich erst zurechtsinden mußte.

"Birklich, sie war noch gewachsen in der Ehe, aus dem hageren, kaum entwicklten Ding war eine rüstige Frau geworden, von anmutiger Fülle; auch die Hände hatten sich gerundet und trugen nicht einmal die Spuren rauher Arbeit, sondern waren nur etwas gebräunt, aber von jenem bleichen Braun, das man in südlichen Ländern sindet. Das Gesicht war weiß geblieben, nur seltsam verändert, die kleine stumpfe Nase schlanker geworden, die Augen tieser gesunken, um den Mund, der inmer noch rot und schwellend war, gleichwohl ein scharfer Leidenszug. Alles in Allem: diese drei Jahre hatten aus dem unansehnlichen Wildling ein Weib gemacht, an dem Niemand vorübergehen konnte,

ohne ben Ginbrud von etwas nicht Alltäglichem

zu empfangen.

"3ch war so in ihren Unblid versunten. baß fie zuerst von ihrer Ueberraschung fich erbolte und mit einem leichten Niden, mabrend ihr bas Blut in die Wangen stieg, mir sagte: Sie find wieder bier? Werben Sie bier bleiben?

"Ich faßte mich und ergablte ihr, wie es mir seither ergangen sei, und mas mich bier berausgeführt habe. Es ift icon, Broni, fubr ich fort, daß ich Ihnen gleich am ersten Tage begegne. 3ch hatte Sie naturlich aufgesucht. 3ch muß boch feben, mas meine kleine Freundin macht, die freilich inzwischen gewachsen ift und an ihren alten Freund wohl nimmer gedacht bat.

"D doch! fagte fie leise und febr ernsthaft, die Augen dabei niederschlagend. Ich vergesse nichts, und Sie maren immer fo freundlich zu mir.

"Wir verstummten eine Beile. 3ch mußte an mich halten, nicht den Arm um sie zu schlingen und bas liebe Geficht wieder zu fuffen, wie in unfrer Scheidestunde. Gie hatte mir's vielleicht nicht gewehrt, so wenig wie damals. Aber eine feltsame Schen hielt mich gurud.

"Sie find in Trauer, Broni? fragte ich wieder. Ich will boch nicht hoffen - Ihr Mann lebt poch noch -?

"Sie nicte wieder. Mein' Mutter ift in biesem Frühjahr gestorben. Sie hat viel aus-5

zeitsmahles ausgespannt, wenige Neugierige stanben auf dem Treppchen vor den niedrigen Fenstern und spähten hinein; zu benen gesellte ich mich. Da aber die Scheiben befroren waren und nur zum geringsten Teil abgetaut, konnte ich draußen zu keinem rechten Einblick gelangen und stahl mich in den Flur hinein, der von Kindern voll stand, in Erwartung der Brocken, die von dem frugalen Hochzeitstische vielleicht für sie abfallen möchten.

"Die Rellnerin tam aus ber Gaftstube mit geleerten Rrugen, um fie wieber fullen gu laffen, fie erkannte mich und fragte, ob ich nicht binein wolle, das Brautpaar werde sich's gewiß gur Chre rechnen. 3ch schüttelte ben Ropf und legte ben Finger auf ben Mund, postierte mich bann in den buntlen hintergrund, boch fo, baß ich bas Bimmer überbliden konnte, wenn bie Thur sich öffnete, mas oft genug geschah, ba auch die schaulustige Jugend bafür forgte, daß fie nicht fest wieder geschloffen murbe. Die Gafte brinnen batten fein Ara babei, es mochte zum Erstiden beiß fein, ba ber Ofen glübte und Bier und Wein das Uebrige thaten. Die Braut aber ich fab fie gerade mir gegenüber mitten am Tisch an der weißgetunchten Band zwischen Mutter und Bräutigam figen - trot ber Schwüle um fie ber war ihr Gesicht unter bem Mortenkrang und dem weißen Schleierchen totenblaß. Ihr Sochzeiter blinzelte aus den fleinen grauen Augen itola und feelenveranuat um fich ber. übrigens recht mader aus in feiner fonntäglichen Dienstkleidung, eine Kriegsmedaille auf bem Rod angebeftet, einen Strauß von gemachten Blumen im Anopfloch. Auch die Schwiegermutter batte fich, offenbar auf feine Roften, anständig berausgemuftert, in einem großgeblumten bäuerlichen Rleide mit einer feltsamen großen Saube. Die junge Frau aber, die ein einfaches ichwarzes Kleid trug, ichien die Ginzige am Tifche, die nicht mit festlichen Gebanten bei ber Cache mar. Sie bemühte fich, pflichtschuldigft ein Lächeln auf ihre bleichen Lippen zu bringen, wenn ihr Mann ober einer ber Bafte - etliche Rollegen ibres Mannes von der Babn und ein vaar ältere Freunde vom Berawert - ein scherzendes Wort an fie richtete. Gleich barauf verfiel fie wieder in ein teilnahmloses Bor-fich-hinbrüten, und wenn ihr Mann ihr ben frisch gefüllten Rrug reichte, daß sie ihm Befcheid thun follte, nette fie taum die Lippen und ließ auch bas vollgeschenkte Beinglas, das vor ihrem Teller mehr zum Staat parabierte, unberührt.

"Sie können sich benken, wie herzbeklemmt ich in dies kummerliche Freudenfest hineinstierte. Lange ertrug ich's auch nicht. Aber wie ich mich eben losreißen wollte, sah ich die Braut zusammenzucken, als ob ein Herzkrampf sie be-

fallen hätte. Die Gafte fuhren von ihren Holzftühlen auf, ber Hochzeiter budte sich unter ben Tisch, gleich darauf erscholl ein klägliches Hundegebell und Gewinsel, und aus der Thur, von einigen der Gaste hinausgejagt, flüchtete mit eingezogenem Schwanz mein armer Dachsel.

"Er hatte sich mir nach in den Flur gesichlichen, dann durch die offene Thür in die Hochzeitsstube; ich weiß nicht, ob er in der Braut seine alte Freundin vom Walde erkannte, jedensfalls war er unter dem Tisch zu ihr hingekrochen, und indem sie ausschaft, hatte sie auch mich draußen im Flur stehen sehen. Ich rief erschrocken den Hund leise zu mir heran und stahl mich aus der dumpsen Enge ins Freie. Daß ich gegen meinen Willen dazu beigetragen hatte, dem armen jungen Opfer das Herz noch schwerer zu machen, ging mir tagelang als ein qualender Vorwurf nach.

"In solcher Jugend aber hilft leichtes Blut, und daß man so Vieles und Bedeutsames zum erstenmal erlebt, über noch tiefere Herzensnöte hinweg.

"Id hatte strengen Dienst und mußte mich tummeln, ibn zur Zufriedenheit meines wackeren, aber grilligen Vorgesetten zu versehen. Der jungen Frau begegnete ich kein einziges Mal, und Niemand sprach mir von ihr. Wen konnte es interessieren, ob der Honigmond einer Bahnwärtersfrau durch etliche Wermutstropfen verbittert wurde.

"Im nächsten Frühling, als ich gegen ben Wunsch meines Vaters die Probe redlich bestanden und meinen Beruf zum Forstsach din länglich an den Tag gelegt hatte, durste ich nach Aschaffendurg auf die Forstschule. Ich blieb bort drei Jahre, von denen ich nichts Tentswürdiges zu berichten hätte. Ich trieb es so ziemlich wie alle meine Kameraden. Nur, wenn so etwas wie eine flüchtige Liebschaft an mich herankam, tauchte regelmäßig auf einen Augenblick das nachdenkliche Schattenbild der Broni vor mir auf, wurde aber von den leibhaftigen lachenden und rotwangigen Rivalinnen ohne Mühe verscheucht. Zu einem ernsthafteren leisdenschaftlichen Berbältnis kam es nicht.

"Als ich eben meinen vierundzwanzigsten Geburtstag gefeiert und mein Examen mit gutem Erfolg absolviert hatte, kehrte ich zu meinem Bater nach München zurück und wartete, in welcher Stellung und an welchem Ort man mich zunächst zu verwenden gedächte. Um mir die Langeweile zu kürzen, suhr ich eines Morgens zu Anfang September hier heraus. Ich wollte mich meinem alten Revierförster im Glanz meiner Aspirantenwürde vorstellen, ein paar gute Be-

tannte begrüßen und all die Orte wiedersehen, an die sich mir liebe Erinnerungen knupften.

"Unterwegs beschäftigte mich natürlich auch der Gedanke, ob ich wohl der Broni begegnen und wie ich sie finden würde. An einer gewissen Unruhe, die sich dabei in mir regte, merkte ich, daß immer noch ein Funke des alten zärtlichen Gefühls unter der Asche glomm. Doch konnte ich mir nicht einmal ihr Gesicht deutlich vorzstellen und beschloß bei mir selbst, keinenfalls sie geradezu aufzusuchen, sondern mich nur gezlegentlich nach ihr zu erkundigen und alles Weitere dem Zufall zu überlassen.

"So benutte ich ben zweiten Bormittag, nachdem ich den ersten Tag in Schliersee zugebracht, meine Besuche hier in Miesbach zu machen, erst zu Mittag beim Landrichter, dem Bezirksarzt und einigen anderen Honoratioren, mit deren Töchtern ich getanzt hatte, und machte mich Nachmittags auf den Weg, auch in Agatharied einen Jaadstreund zu begrüßen.

"Es war ein milber, stiller Tag, ein weicher Duft über ben Wiesen, der das herannahen des Föhns ankündigte, am leichtverschleierten himmel aber noch kein Wölkden. Wie ich so dahinschritt auf dem heiteren Wege, an Bauernwäglein vorbei, von denen herab mancher gute Bekannte mich treuherzig begrüßte, hin und wieder mit einem Weibe, das aus ihrer hausthür trat, ein

paar Borte bes Bieberertennens wechjelnd, mar mir fo fröhlich zu Mute, als geborte mir die gange Welt und nur aus Gnabe ließe ich auch anderen guten Menschen ihr Teil baran. 3ch bog feitwarts in den fleinen Balopfad ein, der, wie Sie wiffen, eine Strede neben bem Rabr: mea binläuft, ba bie offene Strafe eben von einer Biebherbe eingenommen war. Da fdritt ich, leife pfeifend, weiter und bachte an meinen auten Dachsel, ben ich nicht mehr im Forftbaufe vorgefunden, an einen jungen Juchs, ben ich bier herum geschoffen batte, an hundert noch aleichaultigere Dinge. Inzwischen mar die Berbe vorübergewandelt, ich gedachte mich wieder auf bie Landstraße ju ichlagen, ba es unter ben Bäumen schwül und feucht war, als ich nur etwa zwanzig Schritte vor mir die Geftalt einer ichwarzgekleideten bauerlichen Frau bemerkte, Die langfam, wie wenn fie fich mube vorwärts ichleppte, auf bem ichmalen Bege binidritt. Der Rorb aber, ben fie am Arme trug, tonnte ihr nicht fehr zur Laft fallen. 3ch fah unter bem weißen Tüchlein, bas barüber gebreitet mar, allerlei Grunzeug und den Sals einer Flasche porschauen. Ginen Augenblick fubr mir ber Gebante an die Frau des Grubenfepp burchs hirn. Aber nein, diese Frau mar größer, wohl um zwei Boll, hatte gewölbtere Schultern und einen aans andern Gang. Rur wie fie ein:

mal halb zur Seite schaute — das kleine Ohr unter dem schwarzen Kopftuch, der braune Streif des Haares, der sich vorschob — ich beschleunigte meinen Schritt und erreichte sie und sah ihr hastig ins Gesicht — Broni! ist's möglich! Du bist's? Sie sind's?

"Bir standen Beide plötlich still. Ich konnte vor Herzklopfen nicht sogleich ein passendes Gespräch anknüpfen, und sie — mit der Hand suhr sie nach der linken Brust, wie wenn sie dort einen Stich fühlte. Ja, sie war's! Und doch — eine andre, in deren Gesicht und Gestalt ich mit Staunen mich erst zurechtsinden mußte.

"Wirklich, sie war noch gewachsen in der Ehe, aus dem hageren, kaum entwickelten Ding war eine rüstige Frau geworden, von anmutiger Fülle; auch die Hände hatten sich gerundet und trugen nicht einmal die Spuren rauher Arbeit, sondern waren nur etwas gebräunt, aber von jenem bleichen Braun, das man in südlichen Ländern sindet. Das Gesicht war weiß geblieben, nur seltsam verändert, die kleine stumpfe Nase schlanter geworden, die Augen tieser gessunken, um den Mund, der immer noch rot und schwellend war, gleichwohl ein scharfer Leidenszug. Alles in Allem: diese drei Jahre hatten aus dem unansehnlichen Wildling ein Weib gemacht, an dem Riemand vorübergeben konnte,

ohne ben Eindrud von etwas nicht Alltäglichem zu empfangen.

"Ich war so in ihren Anblick versunken, daß sie zuerst von ihrer Ueberraschung sich erholte und mit einem leichten Nicken, während ihr das Blut in die Wangen stieg, mir sagte: Sie sind wieder hier? Werden Sie bier bleiben?

"Ich faßte mich und erzählte ihr, wie es mir seither ergangen sei, und was mich hier herausgeführt habe. Es ist schön, Broni, suhr ich sort, daß ich Ihnen gleich am ersten Tage begegne. Ich hätte Sie natürlich aufgesucht. Ich muß doch sehen, was meine kleine Freundin macht, die freilich inzwischen gewachsen ist und an ihren alten Freund wohl nimmer gedacht hat.

"O boch! fagte fie leise und sehr ernsthaft, die Augen babei niederschlagend. Ich vergesse nichts, und Sie waren immer so freundlich zu mir.

"Wir verstummten eine Weile. Ich mußte an mich halten, nicht den Arm um sie zu schlingen und das liebe Gesicht wieder zu kussen, wie in unfrer Scheidestunde. Sie hätte mir's vielleicht nicht gewehrt, so wenig wie damals. Aber eine seltsame Schen hielt mich zurück.

"Sie sind in Trauer, Broni? fragte ich wieder. Ich will boch nicht hoffen — Ihr Mann lebt boch noch —?

"Sie nickte wieder. Mein' Mutter ist in biesem Frühjahr gestorben. Sie hat viel aus-

gestanden, aber sie hat boch nicht arg geflagt. Mein Mann bat fie fo aut gepflegt, es ift ibr nichts abgegangen. Noch am letten Tag bat fie mich an ihr Bett gerufen - fie bat in unfrem Säufel brüben an ber Bahn gewohnt, oben im Dachfämmerl, anders that's mein Mann nicht - Broni, bat fie gefagt, bein Mann ift ber bravite Menich auf ber Welt. Wenn bu's ibm nicht lobnit, mas er an beiner armen Mutter gethan bat - und bann bat fie fo ein Beficht gemacht, wie vor Zeiten, wenn fie mir gedroht hat, daß sie mich totschlagen wurde. Und fie hat Recht gehabt. Es aibt feinen Braveren auf hundert Meilen, und mas er auch an meinem Bruder thut - bem hat er Belb gegeben, daß er ein Geschäft hat anfangen fonnen in ber Stadt, als er vom Militar meatommen ift. benn er hat keine Lust gehabt aufs Land binaus und ins Berawert noch weniger. Ja, er ift ein Rechtschaffener, mein Mann, bas ift er, und bas fagen Alle, und die herren von der Bahn: verwaltung erlauben ihm auch, daß er sich manch: mal einen freien Nachmittag macht, und bann barf ich seinen Dienst verseben, und fie miffen, daß sich dann nichts fehlt, und ist nie eine Rlage gewesen!

"Es war wunderlich, wie eifrig und rasch fie das alles heraussprudelte, mährend sie doch immer die Augen schwermütig gesenkt hielt. Und

nun feufzte fie auch recht aus ber tiefen Bruft und machte fich an ihrem Kopftuch zu schaffen.

"Nun, das ift schön, Broni, daß Sie so glüdlich sind und Ihren Mann zu schäpen wissen. Ich hab' es Ihnen vorausgesagt, Sie entsinnen sich, damals auf der Bant, als Sie so betrübt waren. Haben Sie Kinder?

"Sie schüttelte ben Ropf. An ihrem Munde bas Faltchen vertiefte sich. Ich muß heim, fagte fie leife. Bfuet Sie Gott!

"Darf ich Sie nicht noch ein Streckchen begleiten, Broni? Ich geh' benselben Weg.

"Nein, nein! machte sie. Es ist besser so. Und — Sie sollen auch nicht zu uns kommen wir sind geringe Leut', und ich wüßt' nicht, wie ich so einen Herrn ausnehmen sollt', und mein Mann — er macht sich am End' so Gedanken er hat's nicht gern, wenn ich mit Mannsleuten sprech', und nun gar —

"Sie warf einen rafchen Blid auf mich, ber meiner Gitelkeit nicht wenig schmeichelte. Das machte mich aber nur bringenber.

"Benn bein Mann eifersüchtig ist, Broni, — ich versiel auf einmal wieder in unser altes ,du' — so thut er mir leid und du nicht minder. Denn an Anlaß dazu kann's nicht sehlen, da du eine so schöne Person geworden bist. Ich hätt' dich kaum wiedererkannt, so wahr ich lebe, und du könntest dich dreist in der

Stadt sehen lassen, so wie du gehst und stehst. Ich hab' auch oft an dich gedacht, wie wir so gut Freund zu einander waren, aber ich sah dich immer nur mit deinen blauen Füßchen und so ein hungerdunnes Figurerl, und jest —

"Sie unterbrach mich, in großer Nerwirrung. D, was Sie nur schwähen, Herr! Es ist nicht viel an mir, ich bin auch nicht recht gesund. In den Nächten kann ich oft nicht schlasen, und das Herz thut mir weh, und bei Tag, wenn ich nur ein bisserl geschafft hab' — ich hab' ja kein schweres Leben — gleich muß ich mich hinsehen, weil die Glieder mir lahm werden. Der Doktor hat gemeint, es hab' nichts zu bedeuten, wenn ich ein Kind kriegen thät', würd' sich's schon geben. Aber ich weiß es besser. Ich leb' nicht lang.

"Was du dir für dumme Gedanken machft, Broni! rief ich lebhaft und faßte ihre Hand. Du bist ja noch blutjung, du kannst noch viel Freud' haben auf der Welt. Und hörst du, dies kann nicht das letzte Mal gewesen sein, daß ich mit dir geschwätzt hab'. Wenn ich euch nicht besuchen foll, so ist mir's auch recht, dann mußt du mir sagen, wo ich dich tressen kann außer beinem Haus. Etwa hier wieder, wenn du im Ort drunten deinen Einkauf gemacht hast, oder wo dir's sonst recht ist. Ich bleib' noch morgen und übermorgen.

"Sie schüttelte langsam, als ob es ihr schwer würbe, mir jede Hoffnung abzuschneiben, den Kopf. Es darf nicht sein, sagte sie, von mir wegsehend. Wenn Sie's noch gut mit mir meinen, lassen Sie mich gehen. Es geht mir nicht so schlecht, wie Sie meinen, 's ist aber besser, man red't nicht viel davon, wie einem zu Mut ist, und wenn ich mit Ihnen schwäh' und Sie sehn mich so dabei an — nein, pfüet Sie Gott, und es war mir eine Ehr' und Freud', daß Sie mich noch nicht ganz —

"Sie bemühte sich offenbar, sich hinter einer landläusigen Söflickeit zu verschanzen, kam aber bamit nicht zu Stande. Und in der Furcht, mehr zu sagen, als ihr lieb war, machte sie plötlich ihre Hand aus der meinen los, warf mir noch ein kaum hörbares "Abieu! zu und eilte von mir weg mit einer Geberde, die mich dringend bat, ihr nicht nachzusolaen.

"Ich blieb in einer wunderlich gemischten Stimmung noch eine gute Weile auf demselben Flecke stehen. Der alte Funke unter der Asche war plöglich zu einer hellen Flamme angesacht, ich schalt mich einen Tropf und lächerlichen Feigling, daß ich das liebe Geschöpf hatte gehen lassen, ohne es vorher in die Arme zu schließen und mein heißes Verlangen an seinem Munde

zu stillen. Dann sagte ich mir wieder, es wäre ein Frevel, wenn ich ihre Ruhe noch mehr zu stören mir herausnähme, als sie ohnehin durch unerfüllte Wünsche und sehnsuchtsvolle Träume gestört wurde. Es sei meine Pflicht und Schuldigkeit, sie nie wieder aufzusuchen. Lieber gleich morgen früh in die Stadt zurück, als nun hier meine dis dato noch sündenleichte Seele mit einer Schuld belasten, deren Folgen nicht abzusehen wären.

"Dieser tugendhafte Vorsat, nach einigem Kampf mit den sockenden Bildern, die sich an mich drängten, behielt endlich den Sieg. Ich fündigte meinem alten Freunde sosort an, morgen Abend müsse ich wieder zu Hause sein. Die Zeit reiche ja auch hinlänglich, um wieder Umsschau zu halten in dem vertrauten alten Revier. Er fügte sich darein, obwohl er mich gern länger behalten hätte, und neue und alte Jagdgeschichten brachten mich ohne sonderliche Ausregung über den Rest des Tages hinweg.

"Als ich aber Nachts wieder in derfelben Kammer lag, wo ich vor drei Jahren von der blaufüßigen Waldläuferin geträumt hatte, trat jest ein viel gefährlicheres Gespenst an mein Bette und machte mir das Blut sieden. Dazu hatte sich der Föhn mit aller Macht über die Berge geschwungen, das Fenster klirrte von seinen heftigen Atemzügen, das brach ein Gewitter

herein, das die ganze Nacht forttobte und am Morgen sich in einen schweren Landregen aufzlöste. Ich lag noch wie im Fieber. Immer sah ich den weichen, schwermütigen Mund und die müden Augen und fühlte den Druck der sesten kleinen Hand und sagte mir, daß ich verzuckt werden würde vor wütender Sehnsucht, wenn ich nicht ein einziges Mal meine heißen Lippen wieder wie damals auf das kleine Ohr gedrückt hätte.

"Daß es Thorheit gewesen wäre, bei diesem Unwetter am andern Tage aufzubrechen, brauchte mir mein alter Gönner nicht lange vorzubemonstrieren. 's ist sast immer so wüstes Better, sagte er, wenn die Bergleute ihr Fest haben. Sie entsinnen sich vor drei Jahren, wo's an dem Tag geschüttet hat, was vom himmel wollte. Und die armen Bursche haben nur den einen Festag im ganzen Jahr. Uebrigens machen sie sich nicht zu viel daraus. Sie siesen ja im Trocknen hinterm Maßtrug, und das ist die Hauptsach'.

"Ich hatte damals dem Fest keine besondere Ausmerksamkeit geschenkt. Es war nichts Besonderes daran, als daß man ein paar Stunden lang die Bergleute von Hausham in ihrer kleidsamen Tracht nach Miesbach wandern sah, wo auf dem Markt erst irgend eine Festlichkeit mit Musik stattsand, worauf die ganze große Menge sich in die verschiedenen Wirtschaften vers

zog, die Meisten nach dem großen Baitingerteller hinauf. Schlag zehn Uhr mußte alles vorbei sein, so daß auch der Tanz nicht so recht ungebunden fortgesett werden konnte, wie bei andern ländlichen Festivitäten.

"Auch diesmal fühlte ich wenig Luft, mich in das Gewühl zu mischen. Da aber das Wetter alle andern Unternehmungen vereitelte, ging ich gegen Abend doch in den Markt hinüber und strich unlustig und gedankenlos an den Fenstern der Gastwirtschaften vorbei.

"3ch konnte nicht baran benten, Broni heute zu begegnen. Der Regen, der immer noch berab: rauschte und die Wege grundlos machte, mußte es ihr verwehren, draußen herumzuschlendern, auch wenn ihr Berg fie beimlich bagu getrieben hatte, mich noch einmal zu feben. Sie faß ohne 3meifel jett in bem bumpfen Sauschen an ber Bahn neben dem Manne, den fie trot alledem nicht lieben konnte, und bachte an alte Beiten und an ben gestrigen Tag und alle zukünftigen, die nichts bringen würden, mas eine junge Menschenseele erquidt - nicht einmal die Freude und Sorge um ein Rind - und ber Mann, ber fie fo nicher in seiner Gewalt batte, wie ein Schließer eine Gefangene, angekettet nicht bloß mit beiligen Belübben, sondern durch eigennütige Bute und bie Bflichten ber Dantbarteit, vielleicht in Diesem Augenblick . . .

"Aber wie geschah mir benn? Da binter bem Kenster der Alpenrose', an demselben Fled, wo ich bamals bas hochzeitspaar gefehen hatte - mer faß benn ba heute wieder hinter bem schweren Gichen: tisch, den Maßtrug vor sich, das verwitterte Beficht in bem ichwarzen, ungepflegten Bart erhipt von Trinken, Rauchen und Disturieren? Richt die Dienstmüße der Babnbeamten bededte die niedrige Stirne und die icon ftart mit Brau burchschoffenen ftruppigen Saare, fondern ber bobe fcwarze, tegelformige Bergmannshut mit bem Federbuich, und ber fonntägliche Bergmanns: fittel umhullte ihm die breite Bruft. Ift heute benn nicht bas Bergwertsfest? Und barf ein mit Ehren zum Rrüppel gewordener Grubenarbeiter, ber schon bicht am Obersteiger gestanden, wenn er bas West mitmacht, nicht bie alte Uniform wieder anziehen, um mit feinen alten Befährten fich ein paar Stunden lang in diefer bescheibenen Wirtschaft gutlich zu thun? In dem neuen Dienst wird ja nichts verfaumt. Den versieht inzwischen seine junge Frau, die ibn vertreten barf, wenn er Urlaub erhalten bat. Bas follte sie auch hier in Qualm und Site der engen Wirtsstube! Ja, wenn er fie noch auf den Reller hatte mitnehmen mögen, wo das junge Bolt tangt. Aber für ihn felbst ist ja Spiel und Tang porbei, und fie mit Andern tangen laffen . . .

"Ein paar Minuten sah ich noch durch die

Scheibe auf bas gutmutig vergnügte Beficht, bas je langer je mehr meinen Ingrimm erregte. Bie tann er bier auter Dinge fein, wenn fein junges Beib einfam ju Saufe fitt und nur Wind und Regen zur Unterhaltung um fich bat! Eine faubere Bergensgute, die Alles gethan gu haben glaubt, wenn fie bem gefangenen Bogel fein Futter gibt, nachdem fie ihm die Flügel beschnitten bat! Und wie narrisch die Ruftnader= frake fich ausnimmt unter dem Turm von schwarzem Kilz, ber schon ziemlich schief auf bem einen Ohre fitt, mahrend die verstümmelte linke Sand mit ben brei Fingern ben Steinfrug hebt und bie rechte die turge Pfeife halt! Gine Art sittlicher Entruftung, jugleich mit einem Gefühl bes Cfels übertam mich. Das ihr Mann! Und ber magte, eifersüchtig zu sein, als ob er das beste Recht batte. Seele und Leib eines folden Beibes allein in feiner Gewalt zu haben!

"Ich trat vom Fenster zurück, und ohne mich nur einen Augenblick zu besinnen, schritt ich über den Marktplatz den Weg hinunter, der nach der Haidmühle führt. Ich sagte mir nicht klar, wohin ich wollte. Mein Dämon riß mich fort.

"Und auf bem ganzen Wege, während ber Sturm mir mehr als einmal ben Regenschirm aus ber Kaust zu wirbeln brobte, raunte mir

ber Bersucher zu, wie gut es sich getrossen habe, daß ich dahintergekommen war, zu dieser Stunde sei sie allein im Haus und sicher davor, daß ihr Rerkermeister die Zelle visitieren werde. Ich sah sie beständig, wie sie gestern bei mir gestanden hatte, und überlegte, was ich ihr heute sagen wollte — genug von diesen wahnwißigen Kieberphantasieen!

"Auch in der Haidmühle war weder Licht noch Leben, alle Bewohner des Hauses drüben beim Fest. Man hörte fern vom Waisingerzteller herunter, vom Winde herungeschleift, die Klänge der Tanzmusit, hin und wieder einen Juhschrei. Das alles peitschte nur noch mein wallendes Blut, während ich durch den schwarzen Wald stürmte. Und jest trat ich aus den Bäumen heraus auf den schmalen Weg nach dem Bahnwärterhäuschen, dessen Umriß sich taum gegen den dunkeln Abhang drüben abhod. Kein Licht stimmerte aus dem kleinen Fenster; der Laden war geschlossen. So konnte man auch nicht hincinsehen.

"Ich stand und holte tief Atem und suchte mein Herzklopfen erst zu beruhigen. Der Schweiß rann mir von der Stirne nach dem hastigen Gang in der Föhnluft, die Zunge klebte mir am Gaumen. Erst umging ich noch mit verstohlenen Schritten das kleine Haus. Ein Gärtchen lag baneben von einem sauberen Staket eingehegt,

vie Beete darin, reinlich abgeteilt, schienen allerlei Gemüse und auch ein paar Blumengruppen zu tragen, es roch leise nach Reseda, und an einem Busch in der Mitte schimmerte es weiß wie von letten Rosen des Sommers. Das Bauernhaus drüben am Abhang jenseits der Bahngeleise war auch wie ausgestorben. Nur ein hund winselte leise an seiner Kette, als er meinen Schritt hörte. Da schlich ich zur Thüre, horchte eine Weile, ob ich drinnen etwa singen hörte; als es still blieb wie im Grabe, suchte ich die Klinke auszudrücken. Die Thüre war aber von innen verriegelt; so mußte ich anklopfen.

"Erst nach bem britten Bochen hörte ich Schritte brinnen. Sie schien einen Augenblick hinauszuhorchen, ob sie nichts Berbächtiges vernähme. Dann fragte sie leise: Wer ist da? Bist bu's schon, Seppel? Jst's schon so spät?

"Sie schien geschlummert zu haben und durch bas Bochen nur halb ermuntert worden zu sein. "Ich bin's! gab ich halblaut zur Antwort.

Mach' auf!

"Ich hatte meine Stimme so dumpf als mögslich zu machen gesucht, so gelang mir's, sie zu täuschen. Ich hörte den Riegel wegschieben, die Thüre öffnete sich, dann schrie sie auf: Maria Joseph! und wollte die Thüre rasch wieder zuziehen. Ich hatte aber schon den Fuß auf die Schwelle gesetzt und trat hastig in den engen dunkeln Flur.

"Barum erschrickt du vor mir? sagte ich; ich bin kein Räuber, ich wollt' euch nur guten Abend sagen, dir und beinem Mann, und mich einen Augenblick ausruhen vom Herumstreunen bei dem wüsten Wetter. Fühlen Sie nur, wie naß meine Joppe ist, troß des Schirmes. Aber da ich morgen wieder geh', wollte ich Ihren Mann doch zuvor kennen lernen.

"Mein Mann ift brunten im Markt. 3ch fann Sie nicht bereinlaffen.

"Im Markt, Broni? Bas hat er ba zu fuchen?

"Sie erzählte mir nun in furzen, abgebrochenen Worten, was ich ichon wußte.

"So? sagt' ich. Mso hängt er noch an seinem alten Gewerb, bei dem er doch verunglückt ist? Nun, der Geschmad ist verschieden. Aber du wirst mich darum nicht in Sturm und Regen wieder hinausjagen, eh ich mich fünf Minuten an deinem Ofen getrocknet habe. — Ich sühlte, daß aus der Stude nebenan ein schwerer Osendunst zu uns herausströmte. — Sei gescheit, Broni! Bin ich nicht ein alter Freund? Und wenn ich morgen gegangen bin, ich versprech' dir's, du sollst mich deiner Lebztag nicht wiedersehen.

"Ich hatte ihre Hand gehascht und brückte fie leise. Sie schwieg noch eine ganze Weile, ich hörte, wie ihr Atem mühsam ein und aus ging, dann fagte fie kaum hörbar: Wenn's wirklich nur fünf Minuten sein sollen — und das lette Mal — Sie find ja ganz durchnäßt — Aber warum find Sie gekommen? Ich hatte Sie doch gebeten . . .

"Indem drudte fie leife die Thurc gu, ichob aber ben Riegel nicht wieder vor und ging mir voran in die niedere, doch ziemlich geräumige Stube, die drei Genster batte. Alle drei maren aeschlossen und die Läden davor eingehaft. fab ringgum burftig, aber nicht unfreundlich aus; in der einen Ede ftand eine Bolfterbant ohne Rudlehne, mit geblumtem Wollenstoff überzogen, ein Tisch in ber andern Ede mit einigen Solzstühlen, fleine weiße Borbange über ben Fenftern. Bor bem mittleren bing ein Bogelbauer mit einem Rangrienvogel, ber jest unter einem grauen Tüchlein auf feiner Stange ichlief. In ber einen Ede bewegte fich ber mesfingene Benbel einer ichwarzwälder Uhr zwischen zwei Gewichten in Tannengapfenform, und gerade bei meinem Eintritt bob bas Schlagwerk aus und ichlug mit bellem Rududeruf fiebenmal an. Auch an Bilbern auf ber hellblau getünchten Wand fehlte es nicht: Delfarbendrucke, die die Mutter Gottes und den heiligen Joseph darftellten, ein Bortrat bes Rönigs über der Rommode von gebeiztem Solz, auf ber allerlei armselige Siebensachen ftanden, bas Sauptstud ein Rrugifir mit Maria und

Johannes zu ben Seiten aus Porzellan; und über bem Sofa ein halb Dugend Photographieen.

"Es hätte sich ganz behaglich hier raften lassen, ohne die zwiefache Schwüle, die in meinen Sinnen, und die der schwarze, oben erst erloschene Rochofen ausströmte. Auch ihr schien die Luft plöglich auf die Brust zu fallen. Ohne meine Bitte abzuwarten, öffnete sie das Fenster in der Mitte und das eine nach Norden. Sofort floß eine erquickliche feuchte Kühle herein, und wir atmeten Beide auf.

"Sie hatte schweigend einen Stuhl neben ben Ofen gestellt, falls ich mich gründlicher zu trocknen wünschte, und setzte sich dann selbst auf die Rubebank zu ihrem Spinnrad, bei dem sie vorhin eingenicht zu sein schien. Ich machte aber erst einen kleinen Rundgang und beschaute, was im Zimmer hing und stand, immer ohne ein Wort zu sagen. Dann setzte ich mich, nachdem ich nur meinen Hut an die Ofenecke zum Trocknen gehängt, neben sie und sah ihr eine Weile beim Spinnen zu.

"Es war braußen stiller geworden, und brinnen hörte man nichts als das harte Tittak der Uhr und das leise Anistern der zusammensallenden glimmenden Brände im Ofen und das Schnurren des Spinnrades.

"Sie sah scheinbar gang ruhig nur auf ben Faben zwischen ihren Fingern, und es war, als

ob sie meine Gegenwart völlig vergessen habe. Die Lampe brüben auf bem Tisch gab nur einen notdürftigen Schein; ich hatte aber Licht genug, um jeden Zug in ihrem Gesicht zu erkennen. Sie gesiel mir heut in dem losen Hausanzug noch tausendmal besser, als gestern in Kopftuch und schwarzem Kleid. Und wie sauber sie erschien, obwohl sie wahrlich heute Abend keinen Besuch mehr erwarten konnte.

"Ist das eure ganze Wohnung, Broni? fragte ich endlich, um nur das beklommene Schweigen zu brechen.

"Sie erwiderte, immer fortspinnend, sie hätten noch eine kleine Küche draußen im Flur für den Sommer, und nebenan die Schlaftammer, und oben unterm Dach noch eine große Kammer, wo ihre Mutter gestorben sei. Es sei gut wohnen hier, auch im strengsten Winter, und im Sommer sei's ganz lustig auf der Bank im Gärtchen zu sigen, und ihr Mann wolle ihr auch eine Laube dort zimmern, daß sie draußen essen tönnten. Er denke immer nur, wie er ihr waß zu Gefallen thun könne, er sei so brav — es gebe keinen Brävern — und dann die mir schon wohlbekannte Litanei über die Tugenden und Trefslichkeiten dieses ihres Zwingherrn.

"Höre, sagte ich endlich, da mich bies Rühmen und Breisen verdroß, er sorgt aber boch auch nicht schlecht für sein eigenes Bergnügen. Da sitt er unten beim Bergwerkssest und läßt bich arme Strohwitwe in ber traurigen Nacht allein. Wenn du mein liebes Weiberl warst . . .

"Aber sie siel mir eifrig ins Wort. Es sei ihm wohl zu gönnen, einmal im Jahr eine Freud' zu haben, benn sonst spare er sich jeden Kreuzer vom Mund ab, und sie hab' auch gar keine Zeitlang, und freilich — Manches könnt' anders sein — aber doch —

"Und babei seufzte sie. Ich merkte, daß sie an ihre Kinderlosigkeit dachte.

"Ich faßte das Fädchen an, das sie spann. Wenn er heute heimkommt, sagte ich leise, und taumelt dir ins Zimmer und lallt allerlei konfuses Zeug und will dich kuffen — kannst du ihn auch dann noch gern haben?

"Sie fuhr unwillfürlich zusammen. Woher wissen Sie —? fragte sie zitternd. Ja freilich, dann wird mir's schwer. Aber er kann
nichts dafür. Er verträgt eben nicht viel, weil
er's Trinken nicht gewohnt ist — und dann,
Andre haben's noch viel schwerer — man hat
eben seine Not mit den Mannsleuten — aber
Sie dürsen mir nichts auf meinen sagen, Sie
kennen ihn ja nicht — er ist so brav . . .

"Ich ließ sie ihre Litanei nicht wieder ansstimmen.

"Mag sein! knirschte ich. Aber wenn er Musenalmanach für 1892,

noch zehntausendmal bräver wär, ich würd' ihn bassen!

"Der Faden glitt ihr aus der Hand, das Rad stand still, ich sah ihre Augen mit einem Ausdruck des ratlosen Schreckens auf mich gerichtet, da ich bei meinem heftigen Ausruf aufzgesprungen war und wild und düster in demengen Käsig hin und her stürmte. So blieb es eine Weile stumm zwischen uns. Dann stand sie sacht auf, schob das Spinnrad beiseite und ging nach dem Stuhl am Osen. Der Hut ist getrocknet, sagte sie langsam. Mein Mann kann alle Augenblick' kommen. Ich möcht' Sie schön bitten . . .

"Rein, brach ich heraus, ich bleibe, ich kann noch nicht gehen, ich hab' das Herz noch zu voll. Dein Mann sist drunten fest hinterm Maßkrug, der kann nicht eher ausstehen, dis die Andern gehen, denn allein würd' er den Weg nicht sinden, der Hut saß ihm schon recht schief. Und zu Haus hat er ja seine Frau gut verwahrt, daß Miemand sie ihm wegtragen kann. Nein, ich gehe nicht, Broni. Der Himmel weiß, ob ich je im Leben dich wiederseh'. Einmal, ein einzig Mal muß ich's vom Herzen heruntergeredet haben, was du mir bist, und wie glüdlich wir hätten sein können, wenn er dich mir nicht gestohlen hätte, der arme Wicht, der dich nicht wert ist und mit all seinem Gethue dich nicht zu schäßen

weiß. Und Niemand soll mir's wehren, bas Alles dir jest zu fagen, auch du nicht, Broni; benn bu felbst bist nicht glüdlich, es steht bir am Geficht geschrieben, daß bu bein junges Leben jammervoll vertrauerst und mußtest doch mohl. wie du's genießen konntest, wenn du Den hattst, an dem bein Berg bangt. Und es ist feine Sünd'. Broni, bak ein armes Menschenkind aludlich fein will, und mar's nur Einmal in feinem ganzen Leben, denn wenn's vorbei bas mit ift, im himmel wird uns nicht erfett, mas wir hier auf ber Erbe versäumt baben: Die himmlischen Freuden in Ehren, aber irdische find's einmal nicht, und wer uns um die betrügt, den dürfen wir haffen, und wenn er gehn: mal ein so braver Mensch mar, daß er von Mund auf in den himmel kommen könnt!

"Sie hörte diese wilden Reben an, ohne ein Wort zu sagen. Sie hatte sich mit wanfenden Knieen wieder zum Sosa geschlichen und war darauf niedergesunken. Da saß sie, ben Kopf an die Wand zurückgelehnt, die Augen geschlossen, die Hände regungslos im Schoß. Ich setzte mich zu ihr und faste eine ihrer Hände, aber die war eiskalt und erwiderte nicht meinen schweichelnden, werbenden Druck. Ihre Lippen waren halb geöffnet, wie von einem brennenden Durst, und ihre Brust arbeitete schwer. So bicht neben ihr, wie damals auf der Bank im

Walbe, aber meine Schläfe an ihre Schulter gebrückt, mahrend bamals fie ihren Ropf wie Schut suchend an meine Bruft geschmiegt hatte, schüttete ich Alles vor sie aus, was an ungeftumer Sehnsucht, an frevelhafter Leidenschaft in mir garte. Ich mar tein ausgelernter Berführer. Nie hatte ich fo jum Beibe eines Andern ge-Aber ber Damon schurte mein Blut und gab mir Worte auf die Bunge, die aus Sunde Tugend, aus Pflichtvergeffenheit ein Berbienst machten. Ich fab, wie fie auf bas arme. wehrlose Berg wirkten, wie der Kampf darin immer ichwächer wurde. Buweilen überriefelte fie ein Schauer, baß ihr die Banbe wie in einem Schüttelfroft flogen und ihre Lippen ein leifes Stöhnen nicht gurudhalten fonnten. Doch fein Mitleid wandelte mich an. Ich fuhr nur immer glühender in meiner Beschwörung fort, immer fefter umspannte ich ihre Sand, schon fühlte ich, wie ihre lette Kraft zusammenbrach und ihr Ropf fich zu meinem herabneigte.

"Da setzte die Wanduhr ein, ein scharfer Ruckucksruf ertönte, und wie von einem fremden Arm in die Höhe gerissen, suhr das zitternde Weib von meiner Seite empor und stand einen Augenblick, wild umherblickend, mitten im Zimmer.

"Ich muß hinaus, sagte fie mit heiserer Stimme. In zehn Minuten kommt der Zug. Ich muß bas Licht in die Höhe ziehen und

draußen warten, bis er vorüber ist. O mein Gott, wenn ich's verfaumt hatt' —

"Geh! fagte ich leise. Aber du kommst wieder, nicht wahr?

"Gie nicte und sturzte nach ber fleinen Thur, die in die Schlaftammer führte. Im Nu trat fie wieder berein. Gie batte ben Dienstrod bes Bahnwärters umgeworfen und die Müße ihres Mannes aufs haar gedrudt. Go wollte fie an mir vorbei. Aber fie fah in diefer Bermummung fo unglaublich reigend aus, daß ich fie am Urm festhielt und bas glübende Beficht unter bem ichwarzen Mütenschirm nah an mich berangog, um es genau zu betrachten. 3ch muß fort! wiederholte fie gitternd, aber mit einem Blid, ber mir verriet, wie schwer es ihr murbe. Broni, hauchte ich, bu bist bas holdeste Beschöpf auf der gangen Welt! - und wie sich ihre Lippen zu einem schwermutigen Lächeln öffneten, prefte ich fie in meine Urme und brudte meine Lippen auf bies Lächeln, und fühlte jum erstenmal eine beiße, willenlos bingegebene Erwiderung, ein seliges Auflodern ihres lange bekämpften Gefühls, bis fie fich mubfam mir entwand und taumelnd in den Flur binausalitt. Auf Abschlag! rief ich ihr in meiner Trunkenheit nach. Denn du tommst wieder, Broni, du schwörst es mir, ich warte hier auf bich und unfer Glüd!

"Ich vernahm nichts als einen tiefen Seufzer. Dann ging die äußere Thür, und es war Alles ftill.

"Nur ber Wind hatte fich wieder aufgemacht und erichütterte das fleine Saus und flapperte an den Läden. Ich war ins Zimmer gurud: getreten und nach ber Kammer gegangen, beren Thur noch halb offen stand. Sie mar febr eng. Mur bas breite Chebett, ein Baschtischen und ein Holzschemel hatten Plat barin, und die Wände waren fabl. Ich nahm die Lambe vom Tifch und leuchtete binein. Alles mar fo fauber, bie Linnen fo weiß, ber blaugewürfelte Uebergua bes Dedbettes wie gestern aus ber Bafche aetommen. Auf bem Kensterbrett stand neben einem rotblübenden Raktus ein Epheugitter. Bon dem brach ich ein Blatt ab und steckte es in die Taiche - jum Andenken! Dann kehrte ich in Die Borderstube gurud, stellte Die Lampe fort und trat an bas Wenster, bas fich nach bem Bahndamm öffnete.

"Draußen Sturm und Regennacht, und in mir —! Ich zählte die Schläge des Zeigers; wie lang find zehn Minuten! Ich spähte hinaus, ob ich sie nicht erbliden könnte, und rief ein paarmal ihren Namen, aber der Wind versichlang meine Stimme. Von der hohen Stange blinzelte das blaue Signallicht herab, das sie inzwischen aufgezogen hatte, sie mußte unten daneben stehen mit dem Fähnchen, um dem vorbeisausenden Buge zu salutieren. Noch fünf Minuten — jett nur noch drei, dann war die Qual des Wartens überstanden, dann kam sie wieder; wie wollte ich sie aus der naßgeregneten Verkleidung herausschälen, sie in meinen Urmen erwärmen, ihr die Spuren des sprühenzden Unwetters aus dem Haar wischen — und wenn sie dann wieder zum Lächeln den Mund öffnete —

"Da borte ich bas bumpfe Rollen und Schnauben bes heranbrausenden Buges, und jest fah ich auch die duntle Gestalt mit dem Sahnchen neben bem Bfabl - nur einen Augenblick - benn im nächsten mar fie verschwunden. Die buntle Maffe der Lokomotive wuchs unbeimlich beran und glotte mit ben zwei runden roten Augen in die Racht binein, jest teuchte fie an bem Sauschen vorbei, einen langen Schweif nachschleppend, ohne sonderliche Gile; ich fah die Gestalten binter ben erleuchteten Wagenfenstern an mir vorüberhuschen, in denen der dritten Rlasse tonnte ich Bergleute erkennen, die vom Fest nach Saufe fuhren, fingend und schreiend; bann verrauschte ber Larm, ber Bug braufte in bie buntle Sturmnacht binein, und ringeum borte man nur das Geplätscher ber fallenden Tropfen . aus den Lachen um das haus herum und das Knirren und Nechzen der vom Winde geschüttelten Wipfel.

"Ich hatte einen seltsamen Schlag auss Herz gespürt, als die Schattenbilder drüben an mir vorüberjagten. Als sähen mich all die nächtlichen Reisenden in den Coupés am kleinen Fenster stehen, wie einen heimlich eingedrungenen Räuber, und Alle wiesen mit Fingern auf mich und riesen mir zu: Was hast du da zu suchen? Wie kannst du dich erdreisten, den Frieden dieses Hauses zu brechen, die ewige Verdammnis dieser armen Seele auf dein Gewissen zu laden?

"Unwillfürlich trat ich zurück. Aber die Regung meines besseren Menschen währte nur ein paar Minuten. Dann brach die leibenschaftliche Ungeduld wieder hervor. Was hatte sie noch draußen zu schaffen? Das Signallicht mochte ja ruhig sortbrennen, jest, da es nichts mehr zu bedeuten hatte. Wenn es ihr doch wieder leid geworden wäre, was sie mir versprochen? Wenn sie draußen den Kampf zwischen ihrer Pflicht und der Sehnsucht nach Glück von neuem kämpste? Das durste nicht sein, ich mußte ihr zu Hilfe kommen.

"Ich druckte den Hut auf den Kopf und stürmte hinaus. Broni! rief ich, da ich Niemand sah, Broni! — erst halblaut, dann immer lauter und dringender. Reine Antwort. In machsenber Anaft irrte ich in ber Nahe bes Bfahls auf ber Sohe ber Boschung herum, meine Augen fuchten bas trübe Zwielicht zu burchbringen, bas burch ben Lampenichein aus bem Sauschen verbreitet murbe - nichts, mas einem lebenden Wefen glich, mar zu entbeden. Aber ba unten auf bem Babnforver, wo die Schienen eine Strede weit weißlich glanzten - barmbergiger Gott, nein! Rur bas nicht! Dein Fieber tauscht mir diefen Söllensput vor. Er wird ichwinden, wenn ich mich ihm nähere, ihn mit Sänden greifen will. - Nur hinunter, nur die paar Schritte noch - bas Licht aus bem Fenster erlischt, ber Sturm hat ben Laben zugeschmettert ich tafte mich mit mankenben Anieen nach ber Stelle bin, bude mich - meine Sande ftreden fich zitternd aus, und ich greife - greife - ein langes weiches Beiberhaar, gang burchtrankt o, das ift ber Regen - fie wird im Dunkeln von der Boschung berabgeglitten und dort niebergefunten fein halbtot por Schreden, - aber jest, ich bin ja bei ihr, ich will ihr aufhelfen und beuge mich, ihren Ramen stammelnd, zu ihr berab - ba fasse ich -"

Die Stimme versagte ihm. Er ließ ben Kopf auf die Arme sinken, und ein krampshaftes

Schluchzen durchzuckte seine mächtige Gestalt. Dann raffte er sich mit einer gewaltsamen Unstrengung auf und wankte nach bem Fenster.

Dort stand er eine geraume Zeit, beide Fäuste auf das Fenstersims gestützt. Keiner von uns sprach ein Wort. Ich suchte vergebens in meiner tiefen Erschütterung nach einem guten, innigen Wort, die furchtbare Spannung zu lösen. Aber ich fand keines.

Als er sich endlich wieder zu mir zurückwendete, stand ich auf und drückte ihm die Hand.

"Bie haben Sie's überlebt, das Entsetliche, Greuelvolle?"

"Ja, lieber Freund," brach es dumpf aus ihm hervor, "ich gabe viel darum, wenn ich bem Schlag damals erlegen ware. Es sollte nicht sein; ich sollte ihn noch ein langes Leben hindurch in meinem Inneren nachdröhnen fühlen. Damals freilich, als ich erst Gewisheit darüber hatte, wie grauenhaft es war, wie jammervoll dies blühende Leben erloschen war — erlassen Sie mir das Nähere — ich will nur sagen, daß ich ohnmächtig neben dem grausam verstümmelten Leibe auf die Schienen sant.

"Wie lange ich in dieser Bewußtlosigkeit verharrte, weiß ich nicht. Ich kam aber wieder zu mir, als ich Stimmen hörte, die sich dem Wärterbäuschen näherten. Es war ohne Zweisel der Mann, ben ein paar Rameraden nach Saufe begleiteten. Da burchfuhr mich ber unerträgliche Bedanke, daß man mich neben ihr finden und bas Aerafte vermuten murbe. Bas hatte mir's geholfen, wenn ich mit Engelszungen bezeugt batte, fie fei unschuldig und rein aus bem Leben gegangen, ich aber sei ihr Mörber. 3ch batte fie ums haar in den schwindelnden Abgrund ber Sunde binabgelodt, aber ba ihr Ruß icon hatte ausgleiten wollen, habe ihr Bewiffen fie gurudaeriffen, und fie batte lieber ihr Leben bingeben wollen, als ihrer Bflicht untreu werben. Die mag bas arme Berg braußen in ber Nacht fich zermartert haben in bem graufamen Streit zwischen ihrer Sehnsucht nach Glud und ber Kurcht vor dem Verbrechen an ihrem Wohlthater, bem braviten Menschen in ber Belt'!

"So raffte ich mich auf, als wären meine eigenen Glieder zerstückt und aus den Gelenken geriffen, und entfloh, den Bahndamm entlang. Es war ein Bunder, daß ich mich immer wiesder aufzurichten vermochte, so oft ich unterwegs zusammenbrach. Beiter aber als dis nach Hausham gelangte ich nicht. Da blied ich über Nacht im ersten besten Birtshause in einem Zusstand — die Hölle hat keine härteren Qualen.

"Und ich blieb bort länger, als ich gedacht batte.

"Ein tobendes Nervenfieber brach aus, ich

konnte am andern Morgen kaum meine Gestanken und Worte so weit sammeln, um meinen Namen zu nennen und zu bitten, daß man meinen Bater in der Stadt benachrichtigen möchte.

"Als ich nach sechs Wochen wieder aufstand, war der Hügel über den blutigen Resten meines armen Opsers längst geschlossen, und von der rätjelhaften Schauergeschichte, wie die Frau des Bahnwärters "verunglückt" war, sprach Niemand mehr."



## Poetische Erzählungen

und

Balladen.







` ′ -٠ • , '



Astarte.

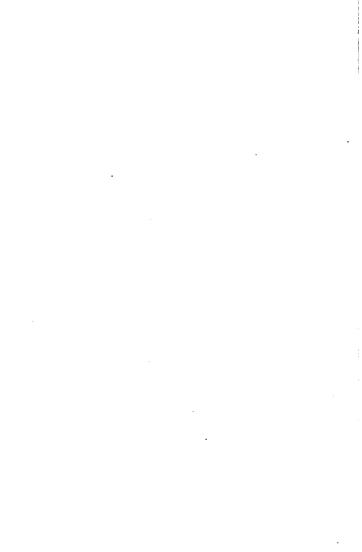



## Die Bexenmühle.

Erzählung in Berfen von Otto Roquette.

Dort von dem Felsen überm Bege Lauscht etwas aus bem Grun bervor. Dem Jäger gleich, bem im Bebege Sich fpannt erwartend Aug' und Dhr. Doch ift's tein Jager. Mus ben 3meigen Berrät fich icon ein rot Gewand. Und wirre Sonnenlichter zeigen Ein Maddenantlig und die Sand. Die bas Gestrüppe biegt zur Seite. Ein braun Geficht, bas Auge blitt. Bespannt zu jedem Trot und Streite. Und jeder Bug icon fed gewitt, Obaleich noch flügge faum an Jahren Die ichmächtige Geftalt fich zeigt. Bas will bem Blid fich offenbaren, Daß lauschend sie bervor sich neigt? Ein Lied erklang die Banderstraße Berauf, und naber tommt es icon, Gin einsam Lied, doch Tatt und Dage Befeelt von frobem Jugendton.

Run tritt der Wandrer um die Ece Und gibt der Umschau kurze Rast. Sie beugt sich tieser zum Versteck, Doch hält ihr Aug' ihn scharf erfast. Es leuchtet auf, als wollt' es sagen: Wohlaus! Du sollst mir, seiner Anab', Zum Spielgesellen heut behagen, Da keinen bessern Spaß ich hab'! Und wie er sorglos weiter schreitet, Nicht ahnt er, daß durch Wald und Grund Sie höhnend heimlich ihn begleitet, Da jeder Pfad und Steig ihr kund.

Und während jenseits vor den Bliden Die Waldeswand in Gluten laa. Mar's hier bem Fremdling ein Erquiden, Bu ichreiten durch den Mandertag. Bald teilt in Zweigen grün und golden Gin Bogel frembe Rund' ihm mit, Bald feffelt über Blumenbolden Gin bunter Falter feinen Schritt. So geht's durch Sonn' und Waldestühle. Bald führt in breit'rem Lauf der Bach Durch Moos und Steine fein Befpule. Da plöglich lugt ein Müblendach Und Rad hoch über Wipfelmaffen Und Felsgeklüft entfernt empor. Der Wandrer eilt, das Bild zu faffen. Beherzt hinab zu Bach und Moor.

Bon Stein zu Steine vorwärts springend Jum Block, vom Wurzelarm umfaßt Der Buche, die, hinauf sich schwingend, Im Lichte wiegt die grüne Last. Das Ränzel ab! Hier gilt's zu säumen, Ju schaun, von Waldesdust gebannt, Umrieselt von des Baches Schäumen, Wie an versornem Inselstrand.

Da treibt's ibn, mit bes Griffels Bugen Dem Zeichenbüchlein, nur im Flug, Gin Landschaftsbild bingugufügen, Richt funftvoll, doch geschickt genug. Es mar nicht eitles Gelbftverblenben. Die Mutter, mußt' er, mar erfreut, Ronnt' er ihr fold ein Blattchen fenden, Den Reisebriefen eingestreut. So fitt er ftill bei emfigem Schaffen. Doch wie -? Er ift nicht mehr allein? Ein Madden fieht er ftehn und gaffen -Und ploblich fpringt's von Stein zu Stein. Als ob es ibm ben Blak bestritte. Und ist, bevor er's noch gebacht. Auf feinem Gip in Baches Mitte Und halt fich fest an ihm und lacht Und lacht, indes er felbst, beklommen, Dem unerwarteten Besuch Rein Grußen bringt und fein Willfommen. Sie aber greift nach feinem Buch, Mufenalmanad für 1892.

Ertennt ben Bach, die Felsenwände, Die Mühle hoch im hintergrund, Und schlägt mit Jubel in die hände, Als würd' ihr gar ein Bunder tund. Und näher drängt sie, fast ihn zwingend In bubenhaftem Aberwiß, Den Arm um seinen Nacken schlingend, Denn schmal nur war der Ruhesig.

Der Jüngling blidt mit Biderwillen Und Mitleid nur auf die Geftalt. Die, halb noch Kind, sich doch im Stillen Schon freut bamonischer Gewalt. Nicht forgend, mas dem himmelsbogen Und Menschenblick ihr Aufzug bot. Das haupt von wirrem haar umflogen. Darunter ichwarz bas Auge lobt Mit Kunkelbliden, wild und rublos. Ein Rind bes Leichtfinns und ber Not. Niemals zur Sauberfeit erzogen. Berriffnes Rleid beschämt fie nicht, Die Füße strumpfelos und schublos. Und lacend stets das Angesicht. Unmöglich mar's ibm, abzurücken, Bollt' er nicht gleiten in den Bach. Mit Bitten wollt' es auch nicht glücken, Den Blat ju raumen, benn bie Sach' Erfüllte fie mit Boblbehagen, Bu zwingen ihn in ihren Bann.

Er mochte mas er wollte fagen, Sie schwieg und fah ihn lachend an.

Am Ende ftumm? Mit nicht geringer Besoranis bacht er's. Taub sogar? -Doch als zum Spiel mit tedem Finger Sie mablt fein frauses blonbes Saar, Da ward er's mub. "Du raumst bie Stelle Sogleich!" Er rief's mit ftrengem Ion. Doch fichernd stets balt fie die Schwelle Der Burg befett mit Siegesbohn. Bielleicht mit einem Sprunge bracht' er Bebergt jum Uferrand ben Fuß -? Doch wenn er fehlsprang - welch Belächter Bernahm' er dann als Abschiedsgruß! Rein, nein! Er will von feinem Bachter Sich icon befrein! Mit raider Sand Erfaßt er, wenn auch ungalant, Am Arm sie, ihr ben Mann zu zeigen Und ihr zu belfen auf ben Schub. Sie ftust, erschrickt und bricht bas Schweigen: "Laß los! Lag los, bu grober Bub'! Beig' mir bas Blättchen mit ber Mühle Noch mal, bann lauf, wohin bu magft! Doch wenn bu mich zu halten magft -!" Mit fast erleichtertem Gefühle Der Bandrer brauf: "Gi! Rannft bu ichrein. Und reden gar mit Menschenzungen? Auf die Bedingung geh' ich ein."

Er sucht das Blatt. Doch kaum gelungen Ift ihr, von ihm sich zu befrein, Als kapengleich empor sie schnellte Mit raschem Griff nach seinem Hut. Und ganz verblüfft sah der Geprellte Sie springen über Stein' und Flut Und, freudig über ihr Gelingen, Mit letztem Sat am Bergesrand Den Raub mit Hohngelächter schwingen.

Berwünscht! Es wäre Schmach und Schand', Sollt' er den Hut nicht wiederhaben!
Ja, gält's nur, hinterher zu traben, Er hätt' ihn sicher schon erreicht,
Doch hier, im Sprung, war's nicht so leicht,
Trop aller Turnertunst, die Steine
Zu treffen stets mit sicherm Fuß.
Und richtig schallt ihr Jubelgruß
Uns Ohr ihm schon, als mit dem Beine
Er hart am Ziel daneben patscht,
Daß auß dem Strudel und Gerölle
Die Flut ihm bis zu Häupten klatscht.
Doch ist er drüben. Selbst der Hölle
Zum Trop hält jest in seinem Lauf
Den Zornbeschwingten nichts mehr auf.

Da rennt die Dirn'! Er muß sie kriegen! Und gleich — gleich hat er sie erwischt — Da weiß geschickt sie auszubiegen,

Und ichleudert in des Baches Gischt Den hut mit jauchzendem Behagen. Bludauf nun, wer ibn wiederfischt! Doch galt es jest, ihm nachzujagen, Und wenn man flink ift und gewandt, Richt fragt, ob Arm und Bein verrentbar. So ift ber Beutegang auch bentbar, Bumal ber But fich festgerannt Un Burgelmert und Baumesstumpfe. Allein gefährlich glatt Geftein Lieat überall verftreut im Sumpfe. Der Wandrer will's, er muß binein! So bringt er vor in seinem Grolle, Auf Mannesthat und Sieg erpicht, Der jest ihm wird gur Chrenpflicht. Da fpringt an ibm porbei bas tolle Bermegne Ding - ift fcon am Biel, Erfaßt zu neuem Racheipiel Das Opfer, bas bem Bach fie weihte, Und wirft, als Siegerin im Streite. Den naffen Filz ihm an den Ropf. "Wir febn uns wieder noch, du Tropf!" So ruft fie, um bavon zu bupfen Und durch bas Didicht zu entschlüpfen.

"Du Satan!" ruft mit einem Fluche Studentisch derb der seine Knab', Und trocknet mit dem Taschentuche Gesicht und Weste triefend ab. Und da er nach dem tollen Seten Den Blat nicht mehr behaglich fand. Beschloß ben Weg er fortzuseten, Der langfam fich jur Bobe mand. Doch fühlt' er nach dem Abenteuer Nicht mehr bes Wanderns Sochgenuß. Dft flog fogar gurud fein icheuer Beforgter Blid; auch mit Berbruß Betrachtet er, wie naß, befudelt Bis übers Rnie, er ichreiten muß. Ihn ärgert, mas die Amsel dudelt, Die mohl babei mar, als fein Ruß Im Sumpfe stat, um nun mit Böhnen Sein Selbentum im Lied zu fronen! -Da, bei bes Wegs gewundner Richtung, Beigt fich ein Blat, wo burch die Lichtung Der Wipfel bell die Sonne icheint. 3mar glübend - boch ber Wandrer meint: Um besten sit' ich bier mich trocken: Und ift es beiß, fo tommt's ju gut Den Beinen und bem naffen Sut. Da ift ein Stein auch, brauf zu hocken! Nun icheine. Sonn', und mach's geschwind, Diemeil wir zwei beisammen find! -

Richt lang, so sieht er um die Ede Des Felsens nahn ein altes Weib. Das stellt sich, fast zu seinem Schrecke, Dicht vor ihn, mit gekrümmtem Leib, Die Rechte übers Aug' erhoben, Als wollte sie sein Angesicht Reugierig schärfer nur erproben. So starrt sie lang ihn an, und spricht: "Der Jakob? Nein! Der kehrt wohl nicht Zuruck. Doch möglich — Jakobs Sohn! Er sieht so aus. Er könnt' auch schon Bei solchen Jahren sein. Den Anaben That man hinweg — doch hinterdrein Will Jakobs Sohn die Mühle haben? Kann nicht geschehn! Ist mein!"

Bedrängt von ihrer Blide Klimmer, Die nah und näher ihn bedrohn. Entgegnet in bes Unmuts Ton Der Bandrer: "Altes Frauengimmer, Ihr irrt Cuch! Tretet nicht jo bicht Un mich beran! Ich führe nicht Den Namen Jakobsohn und sehe Auch nicht so aus!" - Die Alte stiert, Als ob fein Wort sie nicht verftebe. Unheimlich blinzelnd, und ftudiert So icheint es, jeben feiner Buge: "Ja, ja, ein schmudes junges Blut, Des Jatobs Sohn! Sat jur Benuge! Nicht jedem wird es auch so gut -!" Der Wandrer greift in feine Tafche, Denn wie fie dastand, ichlecht beschuht, Berlumpt der Kleider Rabt und Masche.

Sein Mitleib für die Alte spricht. Sie hält das Gelbstück vors Gesicht — Er aber war mit schnellem Satze Entslohn schon seinem Trocenplatze.

"Bin ich jum Berenwald gedrungen?" So bentt er, forbernd feinen Schritt: "Die Alte kommt mitsamt ber Jungen Bon Blocksberg und Walpurgisritt! Folgt diesen zwei Charakterköpfen Noch Nummer drei — die ist nicht faul. Das Blut am Sals mir abzuschröpfen Mit Krallen und mit Bampirmaul! Der Weg burch biefes Baumgebrange, Durch das fein Ausblid mehr fich zeigt, Bieht überhaupt fich in die Lange, Man merkt nur, daß man fteigt und fteigt. Wohlauf! Die Beine gilt's ju rühren. Die Straße wird mich bis zur Nacht Doch endlich irgendwohin führen, Denn bagu scheint fie mir gemacht." -

Und wie der Wandrer so im Schreiten Ein zeitverkürzend Liedchen summt, Glaubt er zu hören, daß zur Seiten Im Dickicht etwas knurrt und brummt. Er stutt und läßt sein Liedchen schweigen, Denn aus dem Busch tritt — zwar kein Bär, Doch ein Geschöpf so fremd und eigen, Als ob's der Wurzelkönig war'.

Kurzbeinig, breit von Schulterknochen, Mit didem Kopf, das Angesicht Bon Runzeln hundertsach durchkrochen, Ein starker Schnauzbart sehlte nicht; Mit hohen Stieseln bis zum Bauche, Die Joppe knapp, im Arm die Flint', Enthebt der Waldmann sich dem Strauche, Mit Bliden, nicht gar wohlgesinnt.

Wer ist nun dieser? denkt betroffen Der Wandrer. Aus dem Hexendann Geht's nun zu Koboldmärchenstoffen! Doch kam es dort mich ängstlich an, Läßt hier sich wohl Verständ'gung hoffen, Der wüste Kerl scheint doch ein Mann: "Grüß' Gott, Herr Jäger! Geht's noch lange So auswärts bis zum Bogelsange?"

Der Alte kommt mit Amtsbewußtsein, Das Bürschlein näher zu besehn.
Dann brummt er: "Mag Ihm größre Lust sein, Zu sahren, statt zu Fuß zu gehn!
Bas will benn hier mit Stab und Känzel
Der frembe Rogel hoch im Walb?
Ist voch für so ein Seidenschwänzel
Im Rogelsang kein Ausenthalt!
Er benkt, ein Wirtshaus sei da oben?
Nichts da! Die Oberförsterei
Läßt sich zu so was nicht herbei!"
Doch lächelnd rebet zu dem Groben

Der Jüngling: "Thät' ich meinen Gang Zum lang erhofften Bogelsang Umsonst, es wär' mir leib. Doch schwerlich Schieft man mich heut schon wieder sort. Weshalb ich komme, sag' ich ehrlich, Bin ich gleich unbekannt am Ort. Der Oberförster und die Base, Die lassen, wär' er gleich verschrien, Den Better nicht mit langer Nase Bon ihrer Thüre weiterziehn."

"Des Oberförsters Better? Flausen!" Fährt auf der alte Waldesgnom,
"So Bettern möchten viel' da hausen —!"
Der andre draus: "So ist's mein Ohm,
Dem mein Besuch heut widerfährt!
Wir nennen Better uns und Better —
Was schert's denn Ihn, zum Donnerwetter?"
Und plöglich leuchtet wie verklärt
Des Alten Blich, und fluchend schrie
Und that die Freud' aus ihm sich gütlich:
"Was Teu—? Zum Kuck—! Schockschwere—!

So flucht' und donnert' er gemütlich In abgebrochner Rhapsodie: "Frau Hedwigs Sohn? Es kann sich fügen, Es stimmt die Zeit — beim Clement! Jest achtzehn Jahr' und schon Student! Die Handvoll Jährlein kann genügen, Daß man die Leut' nicht mehr erkennt. Ihr seid Erwin, den ich in Tagen Der Rot einst auf dem Arm getragen!"

"Ihr trugt mich einst? Die tann bas fein?" So fpricht ber Jungling zu bem Alten: "Erwin, so heiß' ich zwar, allein Es muß bei Euch ein Irrtum walten. Die Mutter liebt ben Bruder febr. Doch glauben tann ich nimmermehr, Daß sie mit mir in Rinbertagen Die weite Reise je gemacht -Die Mutter hatte bran gebacht, Mir von dem Aufenthalt zu fagen. 3war Ohm und Bafe tenn' ich lange, Doch vom Besuch nur in ber Stadt Bei uns, wo man jum Bogelfange Bulett mich eingelaben bat." Das war nun freilich nicht zu Frommen Der Wahrheit, boch es hofft' Ermin Sich eben noch nicht unwilltommen. Wenn unerwartet er erschien.

Der Alte murrt und blickt beiseite: "So irrt' ich mich — Gott sei's geflagt! Ihr wohnt in ganz verfluchter Weite, Wist Ihr nichts — hab' ich nichts gesagt! Jest kommt, daß ich Euch rechtens führe. Wenn Euch der kurzre Weg behagt, Geht's hier, sast zu des Hauses Thurc

hinauf, durch Felsen eingekerbt. Doch daß Ihr mir mit Nachgespure Beim Oberförster nichts verderbt!" —

Beitschauend, auf des Bergs Erhebung, Blidt pon ber Oberförsterei Aus buchengrüner Balbumgebung Ein Turm auf Land' und Thaler frei. Der Reft von einer Burg, umsponnen Bon Cpheu, jest als Gartenzier Der felfigen Baftei gewonnen. Die sentrecht ichließt bas Walbrevier. Der Bogelfang, fo hieß im Munde Des Bolts bas Saus, bas langgeftredt Und wobnlich in ber grünen Runde Des Manderers Rertraun erwedt. -Ermin wird gunftig auch empfangen, Obaleich beim erften Blid erschreckt Der Base Gruß und Wort erklangen, So daß es felbst ihn überkam, Mls mußt' er für den Willtomm bangen. Auch dulbet' er's nicht ohne Scham, Daß ihn beim Ohr der Better nahm, Beil obne feiner Eltern Biffen Er jum Besuch fich eingestellt. Doch mar er ba, und froh gefellt Den Froben, follt' er nichts vermiffen. Man ließ es gelten, mas er balb Beftand, daß auf ber Ferienreise

Mit Kameraben er zum Walb Sich abgeschwentt, um fich im Rreise Des Betters einmal umzusehn. Auch um den Bogelfang, ber lange Ihn icon gelodt mit Marchentlange, Bu feben, wollt' er gern geftehn. Doch trug er Scheu, Die Baldgefichte Der letten Wandrung fund ju thun. Die ehrenrührige Beidichte Von feinem Sute ließ er rubn, Da wenig Ruhm sie bringen konnte. Der Alten auch erwähnt er nicht, Die, als er sich zum Trodnen sonnte, Blodfinnig ftiert' in fein Beficht. Nur Gines wollt' er nicht verschweigen: Daß ibn ein Balbesgnom belehrt, Den Felsenpfab binauf zu fteigen. Da er jum Bogelfang begehrt. Man lachte, ba er ihn beschrieben: Das sei ber alte Förster Rlaus, Ein Schred ben Wilberern und Dieben Im Solz, boch febr beliebt im Saus Und allen vudeltreu ergeben. Die Base sprach zu seinem Lob: Er fei unichakbar, wenn baneben Bu Zeiten auch gewaltig grob. -

Man nahm den Gaft, der aus der Beite Gekommen, wie des hauses Sohn.

Sinauf, burch Gelfen eingelerbt Duch baft 3br mir mit Rachge Beim Oberforfter nichts verber

Beitidauend, auf bes Berg Blidt von ber Oberforfterei Und buchengruner Balbumget Gin Turm auf Land' und Th Der Reft von einer Burg, ut Ben Epben, jest als Garten; Der felfigen Baftei gewonnen Die fentrecht ichließt bas Ba Der Bogelfang, jo bieß im ! Des Bolls bas Baus, bas l Und wohnlich in ber grunen Des Banberere Bertraun er Erwin wire gunftig auch em Obgleich beim erften Blid er Der Baje Gruß und Bort Go bak es felbft ibn überto Mle mußt' er fur ben Willf Auch bulbet' er's nicht ohne Daß ibn beim Dhr ber Bet Beil obne feiner Eltern 23 Er jum Befuch fich eingeste Doch war er ba, und froh Den Froben, follt' er nicht Dan ließ es gelten, mas e Beftanb, baß auf ber Ferie

Mit Rameraben er zum Balb Sich abgeschwentt, um fich im Rreise Des Bettere einmal umzusebn. Auch um ben Bogelfang, ber lange Ibn icon gelodt mit Marchentlange, Bu feben, wollt' er gern geftebn. Doch trug er Scheu, die Balbaenichte Der letten Bandrung fund ju thun. Die ebrenrührige Beidichte Bon feinem Sute ließ er rubn, Da wenig Ruhm fie bringen tonnte. Der Alten auch ermabnt er nicht, Die, als er fich jum Trodnen fonnte, Blödfinnig ftiert' in fein Geficht. Nur Gines wollt' er nicht verschweigen: Daß ibn ein Balbesanom belebrt. Den Felfenpfab binauf zu fteigen, Da er jum Bogelfang begebrt. Man lachte, ba er ibn beschrieben: Das fei ber alte Förfter Rlaus, Gin Schred ben Bilberern und Dieben 3m Solz, boch febr beliebt im Saus Und allen pubeltreu ergeben. Die Bafe fprach ju feinem Lob: Er fei unichatbar, wenn baneben Bu Beiten auch gewaltig grob. -

Man nahm ben Gaft, ber aus ber Weite Gefommen, wie bes Saufes Sohn.

hinauf, durch Felsen eingekerbt. Doch daß Ihr mir mit Nachgespure Beim Oberförster nichts verderbt!" —

Beitschauend, auf bes Bergs Erhebung, Blidt von ber Oberförsterei Aus buchengrüner Waldumgebung Ein Turm auf Land' und Thäler frei, Der Reft von einer Burg, umsponnen Bon Epheu, jest als Gartengier Der felfigen Baftei gewonnen, Die senkrecht schließt bas Waldrevier. Der Bogelfang, so bieß im Munde Des Bolts das haus, das langgestrectt Und wohnlich in der grünen Runde Des Manderers Rertraun ermeckt. — Ermin wird gunftig auch empfangen, Obaleich beim ersten Blick erschreckt Der Base Gruß und Wort erklangen. So daß es felbst ihn überkam, Mis mußt' er für den Willfomm bangen. Auch bulbet' er's nicht ohne Scham. Daß ibn beim Obr ber Better nahm. Beil ohne feiner Eltern Biffen Er zum Besuch fich eingestellt. Doch war er ba, und froh gesellt Den Froben, follt' er nichts vermiffen. Man ließ es gelten, mas er balb Gestand, daß auf der Ferienreise

Mit Kameraden er zum Wald Sich abgeschwenkt, um fich im Rreise Des Betters einmal umzusehn, Auch um ben Bogelfang, ber lange Ihn icon gelodt mit Marchenflange. Bu feben, wollt' er gern geftehn. Doch trug er Scheu, die Balbgefichte Der letten Wandrung fund zu thun. Die ehrenrührige Beschichte Bon seinem Sute ließ er ruhn, Da wenig Ruhm fie bringen konnte. Der Alten auch erwähnt er nicht, Die, als er fich jum Trodnen fonnte, Blodfinnig ftiert' in fein Beficht. Nur Gines wollt' er nicht verschweigen: Daß ihn ein Balbesgnom belehrt, Den Kelsenpfad binauf zu fteigen, Da er zum Bogelfang begehrt. Man lachte, da er ihn beschrieben: Das fei ber alte Förfter Rlaus, Gin Schred ben Wilberern und Dieben Im Solz, doch fehr beliebt im Saus Und allen pubeltreu ergeben. Die Base sprach ju feinem Lob: Er fei unichätbar, wenn baneben Bu Zeiten auch gewaltig grob. —

Man nahm ben Gaft, ber aus ber Beite Gefommen, wie bes Saufes Sohn.

Er trug, bem Better im Beleite, Die Flint' am andern Tage icon, Des Waidwerks Freuden zu genießen, Und heimwärts fam er angeregt, Mls er, nach viel vergebnem Schießen. Doch eine Krabe noch erlegt. Doch ging es luftig auch binaus Bu minder graufam wilden Bügen. Und boch in eifrigem Bergnügen Befellt, benn es erzog bas Saus 3mei Fraulein, noch mit langen Bopfen Und furgen Rleidern. Reigend ftand Der Strobbut mit dem breiten Rand Den allerliebsten Madchenköpfen. Wer wußt' es, wie die Stunde flog, Wenn, bald als gute Rameraden, Bu brei auf Berg und Balbespfaben Der Sommertag binaus fie goa!

Und als sie einst, ein Körbchen Beeren Um Arm und Schwämm' im Taschentuch, Mit ihrer Beute heimwärts kehren, Da zieht Erwin sein Zeichenbuch, Um, rastend, mit des Griffels Walten Ein Felsgebilde, schroff und kahl, Auf einem Blättchen sestzuhalten. Die Mühmchen sahn zum erstenmal Des Betters Kunst, und Beisall spendend Betrachteten sie, was er schuf,

Bis sie, das leste Blättchen wendend, Sich laut vereinten in dem Ruf:
"Die Hexenmühle! Zum Erkennen
Beim ersten Blick!" — "Warum denn müßt Ihr sie die Hexenmühle nennen?
Spielt um das alternde Gerüst Sin Märchen? Während ich im Buche Zu zeichnen jenen Fels versuche, Wär's zum Erzählen Zeit gerad."

"Nein, nichts von Marchen! Alles baglich Und mahr! Man meidet gern ben Bfab Dabin. 3mei Beiber, beibe gräßlich, Bewohnen das verfallne haus. Die Alte fennt der Bflangen Kräfte Und sammelt fie, so sagt ber Rlaus, Und treibt damit fo ihr Beschäfte. Die meisten tragt fie in die Stadt, Berfteht bas Bieh auch zu furieren, Und mander meint, daß, wie den Tieren, Ihm felbst fie ichon geholfen bat. Es beißt, fie spare Geld im Raften, Doch, fara und geizig, zieht sie vor, Berlumpt zu gehen und zu faften. Sie bort nur noch mit halbem Ohr, Doch manchmal gut, und derb bekommen Es alle, die da Scherz und Sohn Sich gegen fie berausgenommen. Doch, ist die alte Trud auch schon

Befürchtet, ift fie bos nicht immer. Die andre ichredliche Berfon. Die ichwarze Rathe, gilt für ichlimmer. Die denkt an Arbeit nicht und Lohn, Und nichts ist mit ihr anzufangen. Sie tann nicht lefen, schreiben, nabn, Rommt ungewaschen bergegangen, Und ungefämmt bie lange Mahn', Und fieht taum, daß ihr Kleid in Feten, Und gleich zerriffen Schurz' und Jad'; Richts will fie, als an Schabernad Und Bubenftreichen fich ergegen. Bas hat die Mutter fich bemüht. Sie abzuziehn vom Mußiggange! Bas gibt fie nicht in ihrer But', Um aufzuhelfen, schon fo lange! Umsonst! Die Rathe, wild und roh, Will nur nach ihrer Beife leben. Der Bater fagt, er mare frob, Die beiben ba beraus zu beben Und abzubrechen gang bas Saus: Denn beimlich follen schlechte Leute, Wilddieb' und Schmuggler, fagt ber Rlaus, Bu Nacht da bergen ihre Beute. Doch barf er fich, ju feinem Leib. Nicht wie er möchte darein mischen. Die Landesgrenze liegt bazwischen, Und bas gibt Merger ihm und Streit."

Erwin entnahm aus dem Berichte Der Mühmchen, daß er jenen zwei Gestalten seiner Waldgesichte Gefährlich nah gekommen sei. Doch hielt er seinen Mund verschlossen, Die Stunde mocht' er nicht entweihn, Schon froh, der wilden Dirne Bossen Im Vogelsang entrückt zu sein.

Doch wiederkehrt ihm jest die Frage: Die tam's, baß fich ber Klaus vermaß Bu tennen feine frühften Tage? Indes er felbst boch nichts besaß. Erinnrung nicht, noch Rindheitsträume. Den Elternlippen abgelauscht, Daß jemals biefes Balbes Baume In frühern Jahren ihm gerauscht. Wie fam's, daß Rlaus die Mutter fannte, Und in erwachter Blauderluft Bei Namen fie Frau Bedwig nannte? Ja, feinen Namen felbst gewußt! Die tam's, daß, wenn er oft begehrte Bum Better auf ben Bogelfang, Man den Besuch daheim ihm wehrte? Da sonst ihm boch im Ueberschwang Die Eltern jeden Bunich erfüllten -Und fragt' er nach bes Beigerns Grund, Ablenkend mehr das Wort verhüllten? Nachdenklich stimmt's ibn manche Stund'.

hinauf, durch Felsen eingekerbt. Doch daß Ihr mir mit Nachgespure Beim Oberförster nichts verderbt!" —

Beitschauend, auf bes Bergs Erhebung, Blickt von der Oberförsterei Aus buchengrüner Balbumgebung Gin Turm auf Land' und Thaler frei. Der Reft von einer Burg, umsponnen Bon Cpbeu, jest als Gartengier Der felfigen Baftei gewonnen, Die senkrecht schließt bas Baldrevier. Der Bogelfang, so bieß im Munde Des Bolks das haus, das langgestreckt Und wohnlich in der arunen Runde Des Wanderers Bertraun erwedt. -Erwin wird gunftig auch empfangen, Obaleich beim ersten Blid erschrect Der Bafe Gruß und Wort erklangen. So daß es felbft ihn überkam, Mls mußt' er für den Willtomm bangen. Auch dulbet' er's nicht ohne Scham, Daß ihn beim Ohr ber Better nahm. Beil ohne feiner Eltern Biffen Er zum Besuch fich eingestellt. Doch war er da, und froh gesellt Den Froben, follt' er nichts vermiffen. Man ließ es gelten, mas er balb Gestand, daß auf ber Ferienreise

Mit Kameraden er zum Wald Sich abgeschwenkt, um fich im Rreise Des Betters einmal umgufebn, Auch um den Bogelfang, der lange Ihn icon gelodt mit Marchenklange. Bu feben, wollt' er gern geftebn. Doch trug er Scheu, die Baldgesichte Der letten Wandrung fund ju thun. Die ehrenrührige Beichichte Bon seinem Sute ließ er rubn. Da wenia Rubm fie bringen konnte. Der Alten auch erwähnt er nicht, Die, als er sich jum Trodnen sonnte, Blodfinnig ftiert' in fein Beficht. Rur Gines wollt' er nicht verschweigen: Dak ibn ein Balbesanom belehrt. Den Kelfenpfad binauf zu fteigen, Da er zum Bogelfang begehrt. Man lachte, ba er ihn beschrieben: Das fei ber alte Förfter Rlaus. Gin Schred ben Wilberern und Dieben Im Holz, doch febr beliebt im Saus Und allen pubeltreu ergeben. Die Base sprach zu seinem Lob: Er fei unschätbar, wenn baneben Bu Beiten auch gewaltig grob. -

Man nahm ben Gaft, der aus ber Beite Getommen, wie bes Saufes Sohn.

Er trug, bem Better im Geleite. Die Flint' am andern Tage icon, Des Waidwerks Freuden zu genießen. Und beimmarts tam er angeregt. Mls er, nach viel vergebnem Schießen, Doch eine Rrabe noch erlegt. Doch ging es luftig auch hinaus Ru minder graufam milben Bugen. Und boch in eifrigem Bergnügen Gefellt, benn es erzog bas haus Bwei Fraulein, noch mit langen Böpfen Und furgen Rleibern. Reigend ftand Der Strobbut mit bem breiten Rand Den allerliebsten Madchenköpfen. Wer wußt' es, wie die Stunde flog. Wenn, bald als gute Rameraden, Bu brei auf Berg und Balbespfaben Der Commertag binaus fie gog!

Und als sie einst, ein Körbchen Beeren Am Arm und Schwämm' im Taschentuch, Mit ihrer Beute heimwärts kehren, Da zieht Erwin sein Zeichenbuch, Um, rastend, mit des Griffels Walten Ein Felsgebilde, schroff und kahl, Auf einem Blättchen festzuhalten. Die Mühmchen sahn zum erstenmal Des Betters Kunst, und Beisall spendend Betrachteten sie, was er schuf,

Bis sie, das lette Blättchen wendend, Sich saut vereinten in dem Ruf:
"Die Herenmühle! Jum Erkennen
Beim ersten Blick!" — "Warum denn müßt Ihr sie die Herenmühle nennen?
Spielt um das alternde Gerüft
Ein Märchen? Während ich im Buche Ju zeichnen jenen Fels versuche,
Wär's zum Erzählen Zeit gerad."

"Nein, nichts von Märchen! Alles baklich Und mahr! Man meidet gern den Bfad Dabin. 3mei Beiber, beibe gräßlich, Bewohnen das verfallne Saus. Die Alte fennt der Bflangen Kräfte Und sammelt fie, so sagt ber Rlaus, Und treibt damit fo ihr Beschäfte. Die meiften trägt fie in die Stadt, Versteht bas Bieh auch zu furieren, Und mancher meint, daß, wie den Tieren, Ihm felbst fie icon geholfen bat. Es beißt, fie fpare Beld im Raften, Doch, farg und geizig, zieht fie vor, Berlumpt zu geben und zu faften. Sie bort nur noch mit halbem Dhr, Doch manchmal gut, und berb bekommen Es alle, die da Scherz und Sohn Sich gegen fie berausgenommen. Doch, ist die alte Trud auch ichon

Befürchtet, ift fie bos nicht immer. Die andre ichredliche Berfon. Die ichwarze Rathe, gilt für ichlimmer. Die benkt an Arbeit nicht und Lobn. Und nichts ist mit ihr anzufangen. Sie tann nicht lefen, ichreiben, nabn. Rommt ungewaschen bergegangen. Und ungefämmt die lange Mabn', Und fieht taum, daß ihr Rleid in Fegen, Und aleich gerriffen Schurg' und Sad': Nichts will fie, als an Schabernad Und Bubenstreichen fich ergegen. Bas bat die Mutter fich bemüht. Sie abzugiehn vom Müßiggange! Bas gibt fie nicht in ihrer Gut'. Um aufzuhelfen, icon fo lange! Umfonst! Die Käthe, wild und rob. Will nur nach ihrer Beise leben. Der Bater fagt, er mare frob. Die beiden da heraus zu heben Und abzubrechen gang bas Saus: Denn beimlich follen schlechte Leute, Wilddieb' und Schmugaler, fagt ber Rlaus. Bu Nacht da bergen ibre Beute. Doch darf er fich, ju feinem Leid, Nicht wie er möchte barein mischen. Die Landesarenze liegt bazwischen, Und das gibt Aerger ihm und Streit."

Ermin entnahm aus dem Berichte Der Mühmchen, daß er jenen zwei Beftalten feiner Balbgefichte Befährlich nah gekommen sei. Doch hielt er seinen Mund verschloffen, Die Stunde mocht' er nicht entweibn, Schon frob, ber milben Dirne Boffen Im Bogelfang entrudt zu fein.

Doch wiederkehrt ihm jett die Frage: Wie tam's, daß fich der Klaus vermaß Bu tennen seine frühften Tage? Indes er felbst boch nichts besaß, Erinnrung nicht, noch Rindheitsträume, Den Elternlippen abgelauscht, Daß iemals biefes Balbes Baume In frühern Jahren ihm gerauscht. Die fam's, daß Rlaus die Mutter fannte. Und in erwachter Blauderluft Bei Namen sie Frau Sedwig nannte? Ra, feinen Namen felbst gewußt! Wie fam's, daß, wenn er oft begehrte Bum Better auf ben Bogelfang, Man den Besuch dabeim ihm wehrte? Da fonst ihm doch im Ueberschwang Die Eltern jeden Bunich erfüllten -Und fraat' er nach bes Beigerns Grund. Ablenkend mehr das Wort verhüllten? Nachdenklich ftimmt's ihn manche Stund'. 8

Und als mit heimlichem Frohloden Den Weg dahin er bennoch ging, Wie kam es, daß ihn fast erschrocken Der Better und die Basse empfing? Den Förster Klauß hätt' er mit Fragen Im Walde sestgehalten gern, Der wußte viel und konnt' ihm sagen — Doch der vermied den jungen Herrn. Und wußt' Erwin ihn zu ertappen, Berstand's der Klauß, mit kurzem Gruß Die Red' ihm pseisend abzuschnappen, Und bog vorbei mit hast'gem Fuß.

Die Neugier trieb ihn endlich, leise Bu forschen, ob von ungefähr Gesprächia im Familientreise Nicht etwas zu erspuren mar'. Und fo, in auter Abendstunde, Begann er: "Fühlt' ich boch fo bald Mich gang babeim in eurer Runde. Und wie zu Sauf' in eurem Bald! Warum nicht lubet ihr schon lange Mich einmal ein zur Ferienzeit? 3ch mar' gefolgt, aus innrem Drange Bon jeber jum Besuch bereit." Der Oberförster lächelnd brauf: "Ei nun, wir glaubten uns entschuldigt Durch Ort und andern Strebenslauf. Denn wer ben ftrengen Mufen bulbigt,

Die früh sich abgekehrt von mir -Und wer, wenn wir es recht erwogen. So in Berwöhnung ward erzogen, Was tonnten wir ihm bieten bier?" - "Berwöhnung? Bin ich so verwöhnt?" So rief Erwin, der fast verbroffen Bernahm, womit ihn die Genoffen Auch icon ju andrer Beit verhöhnt. Die Base brauf: "Wer, zwar zu Fuße, Doch mit ben feinsten Sanbicubn reift. Aus weffen Rangel icon beim Gruße Gin Rölnischwasserduft fich weist, Den wird man, ohn' ihn zu vertennen, Doch eben hart gewöhnt nicht nennen?" - "Gestehn muß ich die Sandschuh' freilich. Beil ich der Mutter sie versprach: Bebräunte Sand fei unverzeiblich. Sie rief mir's noch beim Abschied nach. Doch was im Rangel mir gerbrach, Und beimlich wohl binein sie steckte. Das fand ich erft, nicht febr ergent. Als Duft und Scherben ich entbedte, Da ich mich einmal brauf gefett."

Die Mühmchen lachten. Aber gütig Begann die Base: "Wie dem sei, Wir sanden dich nicht übermütig Und auch von Selbstverwöhnung frei. Der Eltern Stellung, euer haus

Macht manch Bedürfnis ganz natürlich. Ein einzig Kind tritt unwillfürlich Mit Anspruch in die Welt hinaus. Du aber zeigtest dich nach Kräften Bestrebt, mit opservollem Fleiß Zu wirken in bescheidnem Kreis; Bereit zu mancherlei Geschäften, Wie sie mit so gewandtem Gang Richt jedem Herrn Studiosus glücken, So gestern erst beim Bohnenpslücken, Und heut sogar beim Maulwurfsfang."

Run lachten all', Erwin am meiften. Wenn feine Forschung beut miglang, So mocht' er fich auch nicht erbreiften. Bu zwingen bes Gefpraches Bang. Doch wenn, allein im Balbe ftreifend, Sein Ratsel grübelnd er erwog, Blidt' er umber mobl. nicht begreifend. Warum der Klaus fich ihm entzog. Ihn mundert, niemals zu begegnen Der alten Trud, die, wie es hieß, Im Wald sich hier auch bliden ließ, Auch nichts zu febn von der verwegnen Ungreiferin, ber ichwarzen Rath'. Erfüllt ihn gleich ein Widerwillen, So daß nach ihr fein Blid nicht fpaht, So hat er längst gewünscht im Stillen, Benn immer auch mit leisem Graun

Und etwas warnendem Gefühle, Die vielverschriene Hexenmühle Sich einmal näher anzuschaun.

Den Weg babin — er kennt die Richtung — Bas thut's, einmal vorbei zu gehn? Und sieh, da ist auch durch die Lichtung Der alte Giebel icon zu febn! Und gögernd magt Erwin fich näher. Da idridt er auf - benn freischend fuhr Vom Nest mit Flügelichlag ber Säher. Als mar' Berrat auf feiner Gpur. Auch scheint das Didicht undurchdringbar. Doch wird nach bem verlornen Ort Des Wandrers Neugier unbezwingbar Und treibt ibn unwillfürlich fort. Und burch Gestrupp und Buich sich zwängend Sieht er fich endlich auf dem Bfad Bum Mühlenfteg, ber morich und hangend Sich beut auf Gnad' und Ungenad'. Da ift bas Dach, jum Sturze brangenb, Ein schwarz Gerippe nur bas Rab. Und um bas mantenbe Gebanbe. Bermildert, mublend bis jum Grund. Schwemmt von Geröll und Baumgestäude Beran ber Wildbach jeben Fund.

Und prüfend fett, wie fortgezogen, Den Fuß ber Wandrer auf den Steg. Er blidt zum Abgrund, wo die Wogen In Wirbeln kampfen um den Weg, Und blidt zurud, wo schrillen Lautes Zum Nest der Häher wiederkehrt.
Sonst alles still, und nichts Vertrautes Von Menschenspur, des Lebens wert.

Erwin tritt ein, da unverschloffen Die Thure weicht vor feiner Sand, Wiewohl er halb als Diebsgenoffen Sich auf verbotnem Bea empfand. Doch meint er noch, man werd' ihn hören, Und buftet mehrmals ftark beraus. Doch auch fein räufperndes Beschwören Läßt ohne Widerhall das Saus. Er flinkt am Thurchen leis jur Stube -Und ichaubert vor ber Stideluft. Die bier, wie in verschloffner Grube, Bufammenbraut ber Bflangenduft. Bon Rräutern, fo die Wand bededen, Bon aufgereihten Burgeln bringt Ein Duftarom aus allen Eden. Das - breimal ihn zu niefen zwingt. Doch wie fein Räufpern nicht erwiesen, Daß er ein Befen aufgeschrectt. Sat auch fein unfreiwillig Riefen Bewegung nicht, noch Laut erweckt. Und, überwindend die Gerüche, Tritt er behutsam in den Raum,

Sich zu besehn die Berentuche, Die eine Menschenwohnung taum. 3mar zeigt der Berd noch Feuerspuren, Berät nur wenig; besto mebr Un Salbentöpfen und Mirturen. Bas, halb zerbrochen, ftand umber. Da, wie er rings fich umfieht, bringen Die Blide in ein Schlafgemach, Bo folche Schreden fie empfingen, Daß ihm zu schaun ber Mut gebrach. 3mei Betten, feit man aufgestanden Noch unberührt, fie klagen Schuld Und Schmach ber Ordnung heil'gen Banden Und jeder schönen Sitt' und Suld. Ra, wenn er jemals fich die Rlause Bon Barenhäutern ausgedacht, Ward feiner Unschuld hier bas Graufe Der Wirklichkeit erft bargebracht. Und wie geschwind por dieser Belle Den Blid beschämt er niederschlug, Wollt' er entfliehn bes Saufes Schwelle. Im Innern icon bestraft genug.

Doch eh' der Ausweg noch gelungen, Kommt übern Weg, ihm sehr verhaßt, Die schwarze Käth' hereingesprungen. Sie stugt — doch schon, in Freudenhast, hat sie den unverhofften Gast Mit einem derben Kuß empfangen

Und lacht und ruft: "Heidi! Gefangen Ist jest das schmucke Jägerlein!"
Des Zornes Röte auf den Wangen, Weiß er von ihr sich zu befrein
Und strebt hinaus. Doch mit Gelächter Springt sie voran ihm in die Thür,
Den Weg zu wehren dem Verächter
Und ihn zu strasen nach Gebühr.
"Mir aus dem Wege sollst du weichen!"
So ruft er. Doch sie höhnt ihn aus:
"Du meinst, ich fürchte deinesgleichen?
Komm nur! Wir spielen Katz' und Maus!
Gar lustig soll der Tag verstreichen,
Ich weiß jest, du gehörst zum Haus!"

Bon ihrem Wesen angewidert, Berlangt er nochmals freie Bahn; Doch sie, ein Rabe, schwarzgesiedert, Mit Trußesblick, behält den Plan, Bis er, von Ungeduld getrieben, Sich saßt, den widerspenst'gen Feind Gewaltsam von der Thür zu schieden. Sie zuck, da er es ernstlich meint, Und ruft, gerüstet selbst zum Streite: "Ich beiße dich! Rimm dich in acht! Komm an!" Er schleudert sie beiseite, Doch sie, zur Wildheit ganz entsacht," Schnellt an und auf ihn, gleich der Schlange; Und plöglich sigt ein hurt'ger Biß

Bon scharfem Zahn auf seiner Wange, Der, wohlgezielt, die Haut zerriß. Er fährt zurud. Doch sie, frohlodend, Indes sein Blut der Wang' entquoll, Entspringt und harrt am Stege hodend, Was fröhlich sonst noch kommen soll.

Erwin im Innersten die Stunde Bermunichend, die er bier erlebt, Ift, mit bem Taschentuch die Bunde Bu ftillen, noch umsonft bestrebt, Da tommt ins Saus jurudgeschoffen Das Madden: "Burtig ins Berfted! Berbirg bich!" Doch Erwin, verdroffen: "Sinmeg! Genug ber Teufelspoffen!" Sie aber ruft in Angft und Schredt: "Du mußt bich bergen, benn fie ichlagen Dich tot, wenn fie dahier dich febn! Du weißt nicht, mas die Rerle magen!" Ermin barauf: "Bas tann geschehn? Mach' Blat! Bas man von mir begehre, Frag' ich fie felbst!" Und am Gewehre, Das er um feine Schulter trug. Die Sand, jum Schuffe icon gerüftet, Will er hinaus. Doch flink genug Bertritt fie ihm ben Deg: "Sei klug! Dent nicht, daß Die nach Spaß gelüstet! Es gibt ein Unglud! In ber Rammer Dort fucht bich Reiner. Sat die Thur.

Die dich verbirgt, auch weder Rlammer Roch Schloft, ich ftebe bir bafür -Sie tommen icon! Du muft bich fügen!" Und durch das Genster sieht Erwin 3mei Manner nahn, nach beren Bugen Des Maddens Furcht erflärlich ichien. "Soll ich zu beinem Schut nicht bleiben?" Co fragt er. - "Bab! Bu meinem Couk! Ich weiß zu Baaren fie zu treiben. Und fie auch fennen meinen Trug! Doch bu - binein, bevor fie tommen!" Er fühlt im Innern fich beklommen, Denn - mar' es nicht mit bofem Schein, . Unflägerisch sogar zu faffen, Sier mit ber Dirne fo allein Im öben Saus fich finden laffen? Und turg - fie fleht - er schlüpft binein, Und binter ibm, in Saft gesammelt, Mit Befen, Rorben, Rrauterfracht, Glaubt fie die Thur, wenn nicht verrammelt. Gefidert immer por Berbacht.

Da faß Erwin nun im Gefängnis Der Rammer, einem Aufenthalt, Der, als ein bitterftes Berhängnis, Ihm schauberhaft und schmählich galt! Durchs Fenster auch gab's tein Entspringen, Das eng und fest verquollen war. Nun benn, geriet er schon in Schlingen,

Bollt' er bestehn auch die Gefahr! Und icon vernimmt er Tritt' und Laute. 3mei Manner zeigt ber Thure Spalt. Bei beren Stimmen und Gestalt Sein Aug' und Ohr fich nicht erbaute. "Be, schwarze Rath', wo ist die Trude?" Das Madden brauf: "Wo wird fie fein? Bur Stadt, gur Apotheferbude Mit ihrem Rram, wie insgemein." - "Daß fie nur nicht zu lange zaudert! Wir marten, bis fie wiederkehrt. Sie felber bat berumgeplaudert. Daß bang ibr werd' um Saus und Serb. Belingt's, bas Dach ihr abzureißen, Das fie bebielt, weil's teiner nahm, Man wird es gar noch billig beißen, Beil Satobe Bube wiedertam!" Der andre brauf: "Bar' freilich schabe Um unfre Berbera! Glaub's boch nicht." - "Glaub's ober glaub' es nicht! Ich labe Beigeiten mein Gewehr, bem Bicht, Den fie Ermin ba brüben nennen Beim Oberförster, eine Tracht Bum Willtomm auf ben Belg gu brennen! 3ch thu's auch noch!" - Der andre lacht: "Der macht uns nicht die Mühle streitig. Selbst als des Müllerjatobs Sobn. Diemeil man langft ibn anderweitig Berforgt, vor achtzehn Jahren ichon.

Er ward ein Rind von reichem Sause. So beißt's, und weiß vielleicht nicht mal, Daß er daheim in folder Rlaufe. Das Rattennest mar' feine Babl! Es steht und bleibt um unfre Sachen Noch gut, solang die Trude lebt. Rein Garaus brauchst ihm brum zu machen!" Der andre drauf die Stimm' erhebt: "Se. Schwarze! Stellst bu beut bich ftumm? Da doch der Teufel eigenhändig Dir löft' die Bunge! Bas berum Man schwätt, bu weißt -?" Da lacht unbandig Das Madden: "Büßt' ich's noch fo gut. Dir wurd' am weniasten ich's sagen! Dir nicht! Eh' ließ' ich tot mich schlagen!" Da fährt entgegen ihr in But Mit bart geballter Faust ber Wilde: "Ei du! Dir helf' ich, schwarze Rat'!" Doch fie: "Mach' beine Sand jum Schilde. Sonst aus bem dummen Ropfe frak' Ich dir die Augen!" — Doch mit Lachen Trennt ihren 3mift ber Ramerab: "Laß laufen boch ben jungen Drachen! Der Rathe Maul bat freien Bfad!"

Doch schärfer blidend nach der Thüre Sprach jener: "Was ist das? Da hält Sich was drin auf!" Das Mädchen fällt Ihm in den Arm: "Die Hand nicht rühre —!" Doch rührt er sie, dem zum Entschluß Und zur Gewalt nicht Kräfte mangeln. Ein Griff — die Thür fracht aus den Angeln — Bon drinnen her zugleich ein Schuß!

Burud vor Ueberraschung prallen Die Manner, mabrend Jubelichrein Das milbe Mabden lakt ericallen. "Den ichieß' ich nieber, ber berein Sich maat!" fo ruft Ermin. "Im Laufe Stedt eine Rugel noch. Erfahrt, Daß ich, wie ihr mich bier gewahrt, Mein Leben wohlfeil nicht verkaufe!" Er rief es - jeden Nerv gespannt. Das Unerhörte nicht zu scheuen, Obaleich vom Schauber all bes Neuen Erfüllt, das er nur balb verstand. So ftebt er ichufbereit, entgegen 3mei Männern, die gefahrgewohnt, Erprobt auf hundert ichlimmren Begen, Richt ihr noch frembes Blut geschont. Benn, ber fie auszuspuren magte, Dem Ort entkam und fie verriet -Sie fahn voraus, mas ihnen tagte. Der Drang des Augenblicks entschied. Und fo, mit haftigem Entschlusse Birft an ben Keind fich, tief gebudt, Der wilbere. Zwar kommt zum Schuffe Erwin noch, aber jenem glückt

Es besser, ihn zu Fall zu bringen. Bu Boden stürzt er, übermannt, Und sieht entblößte Messerklingen Bedrohlich in der Gegner Hand. Des Jünglings Leben ist verloren, Wenn seiner Not ein gut Geschick Nicht Hilf' und Retterhand erkoren Im schredenvollsten Augenblick.

Schon tam fie ibm. Mit Schrein und Binten Um Silfe fliegt die Rath' binaus. Es dröhnt der Mühlsteg, Maffen blinken, Grengjäger frürmen in bas Saus. Die Schuffe batten auf die Rabrte Die Jäger gludlich noch gebracht, Für die schon Wochen, Tag und Nacht, Das Spuren nach ben Schmugglern mabrte. Und nicht ein Zufall brachte heut Dem Ort fie nah' gur gunft'gen Stunde. Der alte Rlaus mar's, ber, erfreut. Im Wald erspürt das Strolchenpaar Und, wiffend, wo die Jägerschar Die Boften ausgestellt, die Runde Gemeldet ichnell von feinem Runde. Doch nun, da sie auf wilder That Ertappt, nach furgem Widerstande Bewältigt und gebracht in Bande, War auch ber Klaus berangenabt. Und wie er jest bas Saus betrat,

Erkennend erft, wen man bedrobte. Rief er in Schredens Ueberschmang: "Blit! Den man aus bes Teufels Bfote Beriffen, ift vom Bogelfang Der junge Berr! Und im Gefichte Blutrünstig! Bobl verwundet gar! Wie tamt in folderlei Gefahr Denn 3hr? Bermetterte Geschichte -!" Doch schnell ihm in die Rede fuhr Erwin: "Ich hab' im Fallen nur Um Flintenschlosse mich geriffen!" So lentt' er flüglich ab die Spur. Denn daß ein Dlädchen ihn gebiffen. Dies zu gestehn ging wider Chr' Und Stolz und mannliche Natur! Auch ließ man's gläubig beim Gewehr Bewenden. Offen aber legte Dem Führer er bes Zuges bar, Daß Neugier ibn allein bewegte, Das haus, das unverschlossen mar. Im Innern einmal zu betrachten. So hielt man ibn benn langer nicht, Da boch die Dinge por Gericht Berhör und Zeugnis nötig machten. "Wie? Bor Gericht? Und öffentlich?" So rief Ermin, ben etwas bange Der Untersuchung Gang beschlich, Beforgt, man tonnt' auf feiner Bange Der Bunde Berfunft boch entbeden.

"Na, nur getrost!" versett ber Klaus, "Guch wird man ja ins Loch nicht steden! Doch jest geschwind mit Guch hinaus! Wascht vom Gesicht die blut'gen Flecken, Denn so lass' ich Guch nicht nach Haus!"

Erwin enteilt bem bunft'aen Raume Und nest am Bach fein Angeficht. Bobltbätig wirten Luft und Licht. Doch sein Gemüt fühlt, wie im Traume, Bon Rätselfragen fich gebannt. Der alte Walbichut ift geschäftig Und dienstbereit ihm zugewandt Und rührt dabei die Zunge fraftig: "Das Raderzeua! Da's uns gelang. Die beiden Schlimmften zu ermischen, Rommt's bald bamit in beffern Bang. Lag' uns die Grenze nicht bazwischen, Wir batten längst schon Ordnung bier! Doch weiß man jest nach diesem Treffer Auch drüben, wo ber Saf' im Bfeffer, Und fauber tehrt man das Revier!"

Da ruft's von oben: "Du, Erwin! Da unten sind im Bachesgrunde Die Resseln heuer gut gediehn! Das Kraut ist gut für deine Bunde Zur Kühlung. Mach die Prob' einmal!" Die beiden bliden in die Kunde

Und febn erftaunt im Sonnenftrabl Soch oben auf dem Mühlendache Die schwarze Rath', die klugbebacht Bor ben Befreiern im Bemache Cich felbft in Sicherheit gebracht, Um in ben bochften Giebelfparren Des Ausgangs wohlgemut zu harren. Ihr bittrer Spott erregt die Balle Des alten Rlaus. Geballt die Fauft, Schreit er binauf: "Du Beierfralle! Auch bu baft bald bier ausgebauft. Du Rlettertier! Dir wird ein Strick Bedreht aus beinen eignen Dahnen!" Sie aber lacht, um ihr Geschick Richt bang, indem mit icharfen Bahnen Sie fed in eine Gurte beift. Die fie auf megekund'gen Soblen Im Garten irgendwo gestoblen Und mit Bebagen nun versveist.

Nur heft'ger will der Jorn sich rühren Des Waldmanns, doch Erwin erfaßt Schnell seinen Arm, ihn wegzuführen. "Ich bitt' Euch, guter Alter, laßt Die Dirne jegt! Daß durch mein Leben Geheimnisvoll, und halb wie Hohn, Sich etwas spinnt, ich ahnt' es schon. Bin ich — Ihr müßt mir Wahrheit geben — Nicht meiner Eltern rechter Sohn?

Ihr habt mich einft im Urm getragen, So sagt Ihr. Jest vor allem, wer — Ber war ber Jatob? Meinen Fragen Gebt Antwort - mar' fie noch fo fcmer!" Der Alte brauf, von feinem Dringen Bewegt: "Bas foll's verschwiegen fein? Da Ihr einmal von diesen Dingen Doch Wind gefriegt, will reinen Bein 3ch gern Guch ichenten. Alles Gute, Bas 3hr befitt, bleibt boch vereint. Wenn immer Ihr von andrem Blute Befommen feid, als 3hr vermeint. Auch dent' ich, daß mir keine Fehde Der Oberförster jest noch macht. Ihr aber gebt zu meiner Rede Wein ruhig und gelaffen acht.

"Bor zwanzig Jahren saß da drinnen Ein Müller, der einst beßres Glück Geschn; doch, wie er's mocht' beginnen, Ging's mit der Mühle stets zurück. Dazu, er hatt' es schwer am Beine, Alt wie er war. Ich sah und sprach Ihn oft — doch hilse war da keine, Beil's eben überall gebrach. — Da kam ein Bursch vom Oberlande, Der bot als Mühlenknapp' sich dar. Daß alles hier in schlechtem Stande, Er wußt es schon und sah es klar,

Auch war's ibm nicht ums Geldverdienen. Er hatte icon fich mas gespart. Den Grund, warum er bier erschienen, hielt er noch stumm in fich verwahrt. Und bennoch, bei bem erften Schritte, Den er ins haus that, merkte mas Die Müllerstochter, die Brigitte, Und trug ihm darum feinen Sag. Ward nur ein wenig rot und bachte Burud an Bfingften, mo ben Tag Bei einer Bafe fie verbrachte. Da hatte fie - noch jung und zag, Buerft gesehn ihn und gesprochen -Richt viel, er sprach fast nur allein. Jest fühlt' ihr Berg fie machtig pochen, Da unverhofft er trat berein. Doch rebet' er von Müllersfachen Nur mit bem Bater, und es tam Bum Schluß, baß mit veranuatem Lachen Der Alt' ihn gleich jum Anappen nahm.

"Run ging's ans Schaffen, und nicht lange So kam das Rad in behres Drehn Und alles im Geschäft zu Gange. Der Jakob hatte sich versehn Mit guter Kundschaft, gleich für Jahre, Klug, wie er war, und rechnet' aus, Was man verwende, was man spare, Benn neu geordnet Hof und Haus.

Und eh' die Commermonde gingen, Bar alles wieder gut und recht, Die Arbeit muchs und bas Belingen, Die Wirtschaft brauchte Magd und Anecht. Das bracht' - auch wider mein Bermuten -Der Jakob gang allein in Schick! Die batt' bas Müllersfind ben Guten Nicht angesehn mit gunft'gem Blid? Bar's boch ein Burich wie Gold! Geschoffen Bleich einer Tanne, ferngesund, Bon Fruh bis Abend unverdroffen Und fröhlich in ber Mußestund'. Und das Brigittchen, beffentwegen Er alles that, war gleicher Art, Ein Madchen, dem der Gottessegen Un Seel' und Leib nichts abgespart! Der Müller fab, wie fie fich fanden, Und als fie tamen zum Geftehn, War er von Bergen einverstanden, Run auch noch biefes Glud zu febn. Nicht lange ward die Zeit gemeffen Bur Bochzeit. Ich mar auch babei Und werd' im Leben nicht vergeffen, Bas bas ein Baar mar, diese zwei!

"Zwar in den jungen Chstand brachte Der Müller anfangs manche Not. Allein gescheit war's, daß er sachte, Schwach, wie er war, davon sich machte. Schon in drei Wochen war er tot. Er konnt' auch ganz in Ruhe sterben, Die Tochter war in guter Hand. Den Jakob sest' er ein zum Erben Mit ihr, wie sich's von selbst verstand. Den Leutchen ward's nun wohl zu Mute, Jung, lebefrisch und arbeitsam. Mir selber kam davon zu gute, Wenn ich den Weg zur Mühle nahm. Ich meint', mit seinen himmelsgaben Und seinem ganzen Sternenzelt Der herrgott könnt's nicht besser haben, Als die zwei Leutchen auf der Welt!

"Das war es, was den Teufel boste! Kein Jahr ging hin, als alles Leid Aufs Glück herunter stürmt' und schloßte. Der Satan, sag' ich, that's aus Neid! Dem Pfarrer freilich thät's belieben, Das Ungemach des jungen Paars Dem Herrgott in die Schuh' zu schieben — Ich bleib' dabei, der Satan war's, Der so viel Glück nicht dulden wollte! Weiß Gott, da ich's mit angesehn — Daß das so grausam enden sollte, Ich kann's dis heute nicht verstehn!

"Nun turz: ber Jatob fuhr vom Balbe Sein Binterholz. Der Beg ging steil

Und ungleich nieder an ber Salbe. Da bricht ein Borberrad. In Gil' Kakt er ben Bagen, um zu ftemmen. Doch fehlt er, fturgt, tann fcnell nicht auf. Und abwärts nimmt — da war tein Semmen — Rad. Bagen über ibn ben Lauf. Die gange Laft, mit Bligesichnelle. Doch mabrte lang nicht feine Rot. Als gleich barauf ich fam gur Stelle, Nichts ahnend, fand ich schon ihn tot. 3ch ftand - mir ging's durch alle Rnochen, Daß fold ein Burich, jung und gefund -Und die Brigitt'! In wenig Wochen Bing fie entgegen ibrer Stund' -! Bas thun? 3ch felbst nun follt' ibr fagen, Bas bier geschehn, und fühlte Mund Und Berg zum erstenmal verzagen! Doch mußt' es fein. Bas nun geschebn. Bas in der Mübl' ich da vernommen Und mas für Nammer angesebn. Berfcweig' ich Guch. Bas fann's Guch frommen?

"Das war zu Abend. Morgens drauf Da tommt — ich war schon auf dem Wege — Der Mühlenknecht in vollem Lauf: Ein Kind sei da! Die Müllerin rege Kein Glied mehr, und der Magd vergingen Bor Angst die Sinne. Hilse sollt', Die Trude sollt' ins Haus er bringen —

Die Trude? Mas? Den Tückebold? Die nichts verstand, als im Revier Nach Kräutern und nach Wurzeln gebn --Befett, baß man fie konnt' ertappen, Die mar' nur ichlecht am Blate bier! In Gile ichidt' ich brauf ben Rnappen Bur Stadt und nach bem Argte febn. Ich lief gur Mühle, ftand beklommen, Daß Rat und That mir ichier entwich. Da idrie ein Bublein, argerlich. Daß es zu früh zur Welt getommen. Dermeil fein Mütterlein erblich! 3ch bacht', man mußt' es nur gut wiegen, Und nahm's und wiegt' es auf dem Arm, Doch half es nichts, baß Gott erbarm', Das Bürmlein war nicht ftill zu friegen! Da fuhr mir's ploglich burch ben Ginn, Als wie vom herrgott eingegeben, Und Befres bacht' ich nie im Leben: Bum Bogelfang! Da will ich bin!

"Der Haushalt freilich bazumalen War bort noch nicht, wie's heut behagt, Und ich — ei nun, ich mag nicht prahlen, War kurz vorher noch Knecht und Magd Und Koch und Kutscher, wie sich's fügte, Und wie's in seiner neuen Stell' Dem Oberförster noch genügte, Der fremd herkam als Junggesell.

Doch jeto jum Besuch getommen War die Frau Schwester, die denn gleich Die Wirtschaft in die Sand genommen Und wohl geordnet fein Bereich. Der Berr Gemahl hatt' ihr empfohlen, Daß sie in ihrem Bergeleid Sich auf bem Lande möcht' erholen. Sie ging auch noch im Trauerkleid, Da ihre Rinder, jung an Jahren, Bwei Anablein, eins aufs andre bald, Bor turgem erft gestorben maren. So tam ju uns fie in ben Balb. Bas tonnt' ich Befres jest beginnen, Als eiliaft zu Frau Bedwig gebn. Um Rat und Silfe zu gewinnen? So fagt' ich ihr benn, mas geschehn, Die ganze traurige Geschichte Lom Jatob, von Brigittchens Tod, Und las in ihrem Angesichte, Daß fie verftand bes Bübleins Not. ,D! rief fie, ,das ift Gottes Gabe! Er schenkt bas Rind mir gum Erfat Für die, so ich verloren habe! -Gleich war fie mit mir auf dem Blat Und wußte Rat auch mit dem Kinde, Und ordnet' alles, aus und ein, Und aab zu ichaffen bem Befinde -Beiß Gott, es tonnt' nicht beffer fein! Blieb in ber Mühl' auch in ben Tagen,

Bis wir ben Jakob und bazu Auch die Brigitt' hinausgetragen Zur Stätte ihrer letten Ruh'.

Drauf in den Armen trug den Knaben Frau Hedwig an des Bruders Herd Und sprach: "Den Namen soll er haben, Der mir an dir so lieb und wert: Erwin — da ich ihn hier gefunden. Mein Gatte wird mir's zugestehn, Beiß cr, ich kann, um zu gesunden, In Kinderaugen wieder sehn!" —

Der alte Baldichut ruht die Glieder Auf Stammbolz, bas man ausgelegt. Erwin ließ neben ihn fich nieder, Im Innern wortelos erreat. "3hr habt Guch," fuhr ber Alte fort, "Der rechten Eltern nicht zu ichämen, Sie maren aut! Noch foll ber Ort, Bo 3hr jum Leben famt, Guch grämen. Es mar ein arbeitsfrohes haus. Und damals fah's noch anders aus! Dem Jakob gleicht Ihr fehr -- nur feiner In allem — das ift zu verstehn — Und babt im Blide mas, bak Giner. Der die Brigitt' einft angesehn, Bermeint, er fah' in ihre Augen. Run - baß Euch Thränen jest barin, Die sonst nicht für bas Mannsvolt taugen, Ich schelt' es nicht als Wiberfinn! Run aber bort, wie feit den Tagen Der Not noch alles glüdlich fam. Frau Sedwig hatte wundersam Sich ihres Rummers fast entschlagen Und pflegt' Euch wie ihr eignes Rind, Schrieb's bem Gemahl, ber's furg bedachte, Dann felber tam - fo ging's geschwind, Daß er bas Sohnesrecht Guch brachte. Drauf nahmen fie Euch mit. Doch benft Rur nicht, fie batten uns vergeffen! Die Frau Mama hat unterbeffen Den Weg ichon mehrmals bergelenft, Co Commers, nach ber Babereife. Sie fagt, daß fie bie beste Rur Bon bagumal noch immer preise. Da fo viel Blud ihr widerfuhr, Seit ich zur Bilfe fie erlefen. Und wenn fie fich bavor gescheut. Die Bflegeeltern, Die bis beut Die echten Eltern Guch gemefen, Cuch ins Gebeimnis einzuweihn -Ihr wart boch anders nun erzogen, Das tonnt' es Guch ersprießlich fein, Da ihre Lieb' Euch zugewogen -? Bielleicht, daß beffer fünft'ae Beit, So meinten fie, Guch Aufschluß brachte. Run febt, gefommen ift's fo weit. Die Stunde bracht' es! Und ich bachte.

Sie hat nichts Schlimmes Euch gebracht, Dieweil doch alles Euch geblieben, Die Pflegeeltern, die Euch lieben Und zu was Rechtem Euch gemacht!"

Ermin erliegt bem innern Ringen, Das zu bemeiftern er gewußt, Und wirft, da Thränen ibn bezwingen, Sich schluchzend an bes Alten Bruft. "Berzeiht mir, Rlaus, Ihr Bielgetreuer!" Beginnt er brauf nach turger Raft: "Doch wohnt in jenem Mühlgemäuer Noch - mas mit Schauber mich erfaßt! Sind jene Beiden, die mich fannten, Die schwarze Rath', die Muhme Trud, Für mich - bie nächsten Unverwandten?" Der Alte drauf: "Nur ruhig Blut! Die beiden find Euch nicht gefährlich! Dem Jakob war die Muhmerei Der Trube icon nicht recht erklärlich. Doch endlich ließ er fich herbei, Urm, wie fie war, fie aufzunehmen. Ber bacht' auch, daß fie gar nichts nut'. Und fich zu nichts auch mocht' bequemen, Allein im Sause wie ein Schemen Umberschlich, nichts von Beibergrüt Im Roof, als nur ihr Kräuterlesen, Mit bem fie trieb ihr eignes Befen! Nach Ratobs und Brigittens Tod,

Und als man Euch hinweggenommen, Ließ man die Mühl' ihr unbedroht -Bon mir batt' fie fie nicht bekommen! Sie wohnt barin und läßt's geschehn, Daß Dach und Fach zu Grunde fahren. Und mas für Leute icon feit Rabren Bum Unterschlupf fie ausersehn, Ihr habt es felbst erkannt. Sie fagen. Die Trude, die jahrein, jahraus Um Sungertuche icheint zu nagen Und arm wie eine Rirchenmaus, Sei reich, und bab' in alten Scherben Sich einen gangen Schat ergeigt, Den fie verstedt balt. Wenn's Guch reigt. Rönnt Ihr die Alte noch beerben! Denn auf die mufte Mifgestalt. Die schwarze Kathe, wird's nicht kommen. Die hat die Trude einst im Bald Befunden und nach Saus genommen. Dreijährig mar die junge Rat'. Bermutlich vom Zigeunerhaufen, Als er verließ ben Lagerplat, Verloren oder weggelaufen. Dergleichen schweift - bei uns nicht mehr, Wir bulben's nicht - boch uns gur Blage. Jenseits der Grenze viel umber. Na, turz, die Trude fand im Schlage Das Ding und nahm es ungefragt. Um fich's zum Dienst heran zu ziehen.

Es ist benn auch banach gebiehen, Gleich wert ber Meisterin bie Magb!"

Ermin ergreift die Sand bes Alten, Aufatmend wie aus ichwerem Bann, Der felbst bas Wort ibm festachalten Mit Drud und Bangnis, und begann: "Ich bant' Euch, Rlaus! Bon beut verbundet Steh' ich mit Euch, ba 3hr allein Ginft des Bermaiften Glud begründet! Doch nötig ift - Ihr febt es ein, Daß ich's dem Oberförster fage, Bas ich nun weiß, und - was geschehn. Die Spur ja wurd' es doch gestehn, Die ich davon im Antlit trage. Euch foll nicht ichaben, daß bas Band, Das mich umfangen, 3hr mir löftet! Und mas zuerst erschreckt mich fand, Es hat zugleich mich ichon getröftet. So reich' ich bankbar Guch bie Sand. Denn Bflichten lebrt mich Gure Runde, Die ich vor dieser Lebensstunde So tief und ernst noch nicht gekannt!" -

Ein Tag ist's oft, ber im Gemüte Die Kräfte zum Bewußtsein reift. Erwin, an Elternlieb' und Güte Gewöhnt, und kaum vorbeigestreift Um Ernst bes Lebens, sand sich mitten

In neuem Wirrfal, fühlte bart, Die fich im Bergen ihm bestritten Vergangenheit und Gegenwart. Brigitt' und Satob - festzuhalten Sucht er ihr Bild gerührt und gern. Doch trub ibm ichwanften die Gestalten. Und all ihr Wesen blieb ihm fern. Es lebte nicht, es schien wie Dichtung, Die vor der Birklichkeit verschwand. Doch die der Not ihn und Vernichtung Entzogen, Die er ftets gefannt, Die er als Eltern liebt' und ehrte -War's möglich, daß ein Schattenbild Lebend'aes Glud ihm plöglich wehrte, Das warm im tiefften herzen quillt? Niemals! Un fie, die ihn gerettet, Fühlt er fich fester nur gefettet! Doch was bisher ihm, unbewußt, Natürlich wie ber Tag erschienen, Ihm war's, als mußt' er's erst verdienen Mit allen Kräften feiner Bruft.

Man ließ im Bogelsang es gelten, Daß stiller Ernst ihn überkam, Den Klaus auch mochte man nicht schelten. Denn längst schon beucht' es fördersam Dem Better, mit Bertrauensmut Ihm zu gestehn, was überzarte Besorglichkeit ihm gern ersparte. Er nahm's verständig — nun war's gut. Genügen ließ man sich's, zu wissen, Daß er die Bund' auf seiner Wang' Am Flintenschlosse sich gerissen. Und da's auch vor Gericht gelang, Daß das Verhör nicht weiter drang, War's mit den letzten Kümmernissen Erwins vorbei, und alles sand Er gut, noch eh' die Narbe schwand.

Am dritten Tag, in früher Stunde, Erschien, so wie's dem Dienst gebührt, Der Rlaus und melbete die Runde: "Die Trud' ift tot, vom Schlag gerührt. Mls in der Stadt, auf freier Baffe. Die Strolche fie gebunden fab, Baug! fiel fie um. Ihr tommt's zu Baffe, Bevor ihr Schlimmeres geschah. Man trug zu Grab fie vom Spitale. Die Mühl' ift nachtens abgebrannt, Und aufgeräumt mit einemmale Die Stelle, wo fie geftern ftand. Drauf ichwören wollt' ich boch und teuer, Die schwarze Rath hat über Nacht Mit eigner Sand gelegt das Feuer Und drauf fich aus dem Staub gemacht! Gesehn bat man das Ungeheuer Jenseits der Grenze, wo ein Bug Bigeunervolk fein Lager fcblug." -

Der Oberförster war zufrieben, Daß Dach und Fach hinweggerafft, Und endlich Ruhe ihm beschieben Bor seiner schlimmsten Nachbarschaft. Und auch Erwin empfand von Trauer Im Herzen nichts, daß weggefegt Bom Boben, was einst Groll und Schauer In seinem Busen aufgeregt.

Doch trieb's ibn. einmal noch die Stelle Bu febn, mit rubigem Bedacht, Bo in bescheidner Mühlenzelle Er felbft gum Leben einft ermacht. Da war sie! Die verkohlten Reste Umidaumte, jett beengt, ber Bach. Der Säher freist' umber vom Refte, Mls fuct' er bas verschwundne Dach. Sonft alles ftill. Die Felsen ftanben In Glang, die Buchen grünten fort. Von denen nur, die bier fich fanden In Glud und Qual, blieb nichts bem Ort. Gin Menidenalter - und verschwunden Bit Menichenwert und Lebensspur, Gestein und Trümmer, neu verbunden Bon endlos feimenber Natur. Mls ware nichts, was einst ihn störte, Bewesen, nimmt für sein Geschlecht Der Wald gurud, mas ibm geborte. Den Boben, als fein em'ges Recht.

Erwin ließ, unter Schattenzweigen Belagert, wie in machem Traum, Beftalten alter Beit entsteigen. Er faßte ben Gebanten taum, Dem alle Sinne wiberstrebten : Brigitt' und Jafob - ob. mas mar' Mus ihm geworben, wenn fie lebten! 3bm mar's wie eine Schreckensmar. Benn ein Geschick er überbachte. So fremd bem Glud, bas ihn erhellt -Und beft'aer in der Bruft erwachte Die Sebnfucht nach ber eignen Belt. Das er ben Eltern ichon geschrieben, Das branat vom einst ersebnten Ort. Berzeihung hoffend von den Lieben. Bum alten Rreif' ihn wieder fort.

Doch borch! War bas nicht ein Gekicher? Bas icheucht ibn auf aus feiner Rub'? 3mei Bande balten fest und sicher Bon rudwärts ihm die Augen gu. Er reift fich los. "Bift bu's ichon wieder?" So ruft er. Doch die Dirne schwang Sich lachend ihm zur Geite nieder, Beranüat, daß ibr's fo aut gelang. Er ftust. War bas benn noch die Rathe? Wer hatte das aus ihr gemacht? Wer war's, ber ihr das Mieder nähte? Des Roces icharlachrote Bracht? Mujenalinanach für 1892.

Wer hat ben Sieg ihr abgefochten. Daß fauber fie gewaschen mar, Sogar in Bopfen eingeflochten Bum erstenmal ihr wilbes haar? Das muste Ding war wirklich heute Faft hübsch. Erwin verkannt' es nicht. Daß fie fich felbst ber Wandlung freute. Beftand ihr pfiffiges Beficht. "Bas qudft?" begann fie. "Scheiden muffen Wir heut, wenn du nicht mit mir gehft, Doch bleibst bu, follst bu mich noch füssen. Freiwillig, - wenn bu's fonft verftehft!" Und als Erwin beiseite rudte. Berdrieglich, fubr fie fort mit Sohn: "Es braucht's nicht gleich! Doch tommt bas ichon! Erst sag' ich bir, wer so mich schmudte: Die braunen Leut', die, wie fie fagen, Mich einst verloren auf der Flucht 3m Bald von ihrem Bug ber Bagen, Und lange Zeit nach mir gesucht. Ich fei, fo beißt's, vom Romistamme, Ein Rönigstind, aus fremdem Reich, Da putte mich heraus die Amme -Sie faat, fie war's - mir ist es aleich! Und ba ich einen Schat gehoben, Und ihnen bracht', da klang im Nu Beim aangen Stamm mein Breis und Loben. Bober ber Schat? So hor' nur gu! Die alte Trud, so dumm im Ropfe

Sie war, verstand sich boch aufs Beld. Ich wußte gut, in welchem Topfe Den Chat fie ins Berfted gestellt. Und da sie ihre Augenweide Richt angriff, immer nur vermehrt', Sollt' ich erbetteln für uns Beibe, Was man bedarf für Kleid und Berd. Ich aber fonnt's bequemer haben. Sie gablte nicht mehr aufs genauft'. Drum, mas fie that jufammenicaben, Bard binterruds von mir bemauft. Und wenn ein Supplein auf der Aiche Sie rührt', verspeifte wohlgemut Ich Burft und Ruchen aus ber Taiche. Sie lebte schlecht, ich lebte gut. Nun war fie tot. Die Müble brannte. 3ch nahm ben Schat und lief binab Bur Schlucht, wo meine Leut' ich fannte. Und seit den Topf ich ihnen gab, Ward ich bas Rleinob meiner Banbe. Seidi! Noch heute geht es fort Aus diefer Eng' in alle Lande! Willft mit? Von mir genügt ein Wort -"

Doch schnell Erwin: "Gesteh'! Das Feuer hast du mit eigner hand gelegt!" Sie blist ihn an: "War dir so teuer Das Nest, das endlich ausgesegt? Wie in das durre Krautgehäusel

Ein Junte fam und lichterloh Gleich alles brannte, weiß der Teufel! Ich lief davon und war nur froh, Daß ich mein Bolt noch thät erpaffen. Man hätt' mich nach der Trude Tod Bohl in der Mühle nicht gelaffen, Bohl gar mit Arbeit mich bedroht! Jür Andre schaffen? Sorgend lungern? Das wär' für mich! Um srei zu sein, Berlohnt sich's, auch einmal zu hungern, Und hab' ich was, so ist es mein."

Ein Mitleid regt um die Bethörte Sich in Erwin. "Du arme Rath'!" So fprach er. Ihren Frobfinn ftorte Sein Rummer nicht. "Du Tropf! Man that' Um beften, gleich bich aufzugreifen, Und zwänge bich, die weite Welt Mit unfrer Bande zu durchstreifen! Das mar' ein Spak! Du haft ia Gelb! Dazu, ich gable fünfzehn Jahre Und achtzehn du. Als Mann und Frau Sind wir geschickt genug zum Baare -Colana fich's machen will. Denn ichau, Wenn wir auch fo mitfammen manbern, 3ch bin ein Königstind! Und bringt Man eines Tags mir einen Andern Bom Romistamm, muß unbedingt Ich mich zu bem Gemahl bequemen.

Bum Manne wohl, doch zum Gemahl Kann ich ben Müllersbub nicht nehmen! Doch jest noch hab' ich freie Bahl."

Da hatt' er's nun! Jest war die Rathe Bon Stand icon vornehm gegen ibn. Daß fie ibn zum Gemabl verschmäbte! Errotend zwar, tann boch Erwin Sich bes Belächters nicht erwehren. Sie lachte mit, benn Lachen mar Bu jeder Stund' ihr gang Begehren. Doch er empfindet wunderbar. Daß fich auf ibn, wie jest fie lachte Und leif' berückend ihn umgirrt', Der Berenzauber geltend machte, Und ihn im Innersten verwirrt. Von frember Regung fortgeriffen. Fühlt er der schwarzen Augen Macht, Des Mundes, der ihn jungft gebiffen -Beißt er wohl einmal noch -? Sab' acht -! Und bennoch waat er's. Unverdrungen Und ungebiffen, halt Ermin Im Ruffe plöklich fie umichlungen. Dem ibre Lippen nicht entfliebn. Ein Taumel faßt ibn, da mit Lachen Die Urm' um feinen Sals fie ichlingt. Doch schnell weiß fie fich loszumachen. Und ruft, indem davon fie fpringt: "Mein Rael, ben ich eingefangen -!

Bo ließ ich dich, mein Igel du? Daß bu mir nur nicht burchgegangen!" Dem nachsten Busche fliegt fie gu Und bebt ein Bundel aus bem Grafe. Drein fie bas Stacheltier geschnürt In ihre Schurze. "Gud, die Rafe! Da fommt sie vor! So, wie sie spürt! 3ch fing ihn, ich! Man wird mich loben, Die aut ich's lernt' und wie geschwind, Und klar ift's wohl nach folden Broben. Daß ich ein richt'aes Roniastind! Du aber - Narr! Beh beine Strafe. Sonst trifft mein Jael bein Beficht! 3mar bu gefielst mir gut zum Spage. Und nur auf Spaß mar ich ervicht. Das war der Hauptspaß, den ich wollte: Freiwillig haft bu mich gefüßt! Die schwarze Rath', der alles grollte, Träat auch nach bir nicht mehr Gelüst!"

Er hört ihr Lachen, sieht sie springen Jum Bach, im Wald ihr rotes kleid Verschwinden. Sein Gemüt bezwingen Beschämung, Nerger, Wütigkeit!
Die, seit sie ihn am ersten Tage Mit seinem Hut herumgeheht,
Die er verwünscht, gehaßt als Plage Für Schritt und Tritt, er haßt sie jest Nur bestiger, da zu guter Lett

Sie seines Stolzes Nieberlage Noch einmal höhnisch durchgesett. Mit Fäusten schlägt er sich die Stirne, Daß er nicht stärker sich erwies, Und sich von der Zigeunerdirne So niederträchtig soppen ließ! Sich selber fühlt er sich verleidet, Und ewig soll dies Mißgeschehn Ihm, warnend, doppelt angekreidet Um schwarzen Brett des Lebens stehn!

In dieser Stimmung, nicht zu preisen Als neibenswerter Stimmungston, Bit er entschloffen, abzureisen Sobald als möglich, morgen ichon! Da dringt's von fernber wie Befange. Er horcht — und mehr noch als zuvor Rommt fein Gemiffen ins Bedrange -Die Stimmen fennt er und ben Chor! Und plöglich in Erinn'rung kommen 3hm Drohungen, die er vergaß -"Wie? Sätten fie es ernft genommen? Bum Schred gewandelt mar' ber Spag!" Als er von seinen Rameraden Sich auf ber Wandrung abgeschwenkt Und seinen Schritt auf eignen Bfaben Die Betternftraß' binaufgelenft, Rief man ihm nach: "In breien Wochen Sind auf ber Rückfahrt wir bereit

Im Bogelfang mal anzupochen, Und beines Dheims Gaftlichkeit. Bon der du schwärmft, zu untersuchen. Ein alter Turm auch foll ba fein. Den alle Reisebucher buchen, Dem Ausblid gange Seiten weihn. Wir kommen, dort dich abzuholen!" Er nahm's für Scherz und fagte ja. Und nun - fie maren wirklich ba, Und fielen plöglich wie die Doblen Dem Better und ber Baf' ins Saus? Bermunichte Rudfichtelofiakeiten! - Da tommt entgegen ihm der Rlaus: "Blit! Junger Berr! Rach allen Seiten Schon such' ich Euch. Im Vogelsang Aft luft'ae Rumpanei im Gana. Sie wollten auf den Turm, und fragten Nach Guch - " "Ich hoffe," ruft Erwin, "Daß sie ben Better selbst nicht plagten -?" "D," fpricht der Rlaus, "ihr Rommen ichien Dem Oberförster gang vergnüglich! Er bieß fie raften und vergiebn. Und führte felbst sie unverzüglich Auf unfern Turm, berweil im Saal Frau Oberförst'rin, gleich erbötig, Für Eure Freund' erichuf bas Mahl. Im Umsehn war ber Tisch gebedt, Das Nötigen war gar nicht nötig, Dieweil das Frühftud Allen ichmedt."

Erwin greift aus mit ftarten Schritten Und findet seine Wanderschar, Den Better und bie Base mitten Darunter, ja, die Mühmchen gar, Und ba man ibn mit luftigem Schelten Empfangen, ließ er, schnell bereit, Das Mabl für feinen Abicbied gelten. Den Better nahm er auf bie Seit' Und auch die Baf', und fprach: "Wir trennen Uns heut mit furgem Abschiedswort, Ihr werdet drum mich nicht verkennen! Bu meinen Eltern giebt's mich fort. Und wenn fie meinem Bermit grollen. Daß ich auf eigne Sand erfpurt, Bober ich bin - ben Drang noch follen Sie billigen, ber mich bergeführt. Seitdem ich weiß, wer mich geboren. Ward meiner selbst ich erst bewußt, Und allezeit an mir verloren Sei Sochmut und Berwöhnungsluft!" Man hieß es gut und ließ ibn schalten Nach Bunsch. Die beiden Mühmchen nur Bezeigten fich fast ungehalten, Daß er so bald von dannen fuhr. Und als nach aut verlebter Stunde Der Augenblick gekommen mar, Rief Saus und Gaft von Bergensgrunde: "Auf Wiedersehen übers Jahr!"

## Das Opfer der Approdite.

Mein alter Gaftfreund war zurückgekehrt, Der vielgereiste, ber die Lande kennt, So weit der Dzean ein Fahrzeug trägt. Heut kam er heim vom fernen Bernsteinlande.

Bir saßen traulich in des Delbaums Dämmer Bor uns die Kanne mit der Reben Gabe, Und freuten uns der süßen Abendfühle, Indes das Meer zu unsern Füßen schlief. Bir spähten nach der Rhede froh hinüber, Wo mild bestrahlt vom letten Tagesschimmer Des Freundes Schiff, das treue Roß der Bogen, Vom Ankerseile sanft gebändigt ruhte.

Mein Freund erzählte von des Nordlands Rüften, Wo in der Wälder steinigem Geklüft Gin Riesenvolk den grimmen Baren jagt, Und an der hütte trautem Feuerplat Die blonden Weiber ihren Flacks verspinnen Licht wie das eigne haar.

"Gin Frembling hatte jungst im heil'gen hain," So schloß er jett, "in unbebachtem Sinn Der Gichen schönste mit der Art verwundet; Er ward gesesselt und zur Vollmondzeit, Da fie den Göttern ihre Gaben bringen, Bu eines hügels Steinaltar geschleppt. Sein Blut bespritte die granitne Platte, Denn also hatte der erzürnte Gott Dem Bolk durch einer Jungfrau Mund geboten."

"Ein wild Geschlecht!" so rief ich schaubernd aus, "Und wie sie selbst, so sind auch ihre Götter! Bohl uns, die wir in miloren Breiten wohnen Und Götter ehren, die kein Blut beglückt, Das eines Menschen fühlend Herz durchpulste!"

"Du sprichst vermessen!" hob der Gastfreund an, "Auch unfre Götter strasen unerbittlich, Sie fällen selbst, was ihrem Born versiel, Des Priesters blanken Schlächterstahl verschmähend! Und wie die große Artemis des Bogens Beschwingte Gaben selbst herniedersendet, So sah ich einst in Baphos' Heiligtum Auch Aphrodite sich ein Opfer beischen!

Im Frühling war's. Der Göttin großes Fest, Bu dem ganz Cypern sich mit Blumen schmückt, Bar wieder nah, und hundert Schiffe strebten Bon Usiens Borten schon dem Giland zu. Da that die Göttin ihren Willen kund Und hieß den Priester durch der Loje Fall Zehn Mädchen zu dem Reigentanz bestimmen. Bu diesen sprach sie: "Ch' sich Phödus noch Um großen Tag aus Thetis' Armen löst,

Wenn taubenett noch alle Fluren schlummern, Soll jede schweigend durch ihr Gärtlein wandeln, Und mit der Rosen allerschönster Pracht Mein Marmorbild im Tempelhose schmuden!"

Der Tag ericbien, und bei bes Morgens Dammer Sob mit den andern, die bas Los bestimmt, Auch Brotne fich, die Berrliche, vom Lager, Rallimachos', bes Burpurhandlers Tochter. Schon war ber Rorb mit Rofen wohl gefüllt. Schon bachte fie jum Tempelhof ju geben, Das Götterbild mit frommer Sand gu gieren, Da traf ihr Blick ber Blumen reiche Last, Und ein Gedanke streifte ichnell die Seele. "Soll ich benn all es bies jum Tempel bringen?" Sprach fie bei fich, "die Göttin ift ja reich, Ein Anofvlein wird fie icon entbebren tonnen!" Und zögernd nahm fie aus ber duft'gen Rulle Ein Röslein fich und finnend bob fie leicht Die fleine Blüte zu ber lod'gen Schläfe. "Db fie mich schmudt?" so bachte fie, ba fiel Hus zartem Relch ein Tröpflein Tau hernieder -- Gleich einer Ibrane nett' es ibre Bange. "Ach gar fo tlein! Das tann die Rofe frommen, Die voll erblüht das dunkle haar nicht ziert? Und bann - nun ja - Die Göttin wird fich freun, Wenn fich die Madchen felbst mit Rofen frangen, Die beut ben Reigen ihr zu Ehren tangen!" So bachte fie und also that fie frevelnd!

Der Tag entschwand, des Opfers blauer Rauch Stieg sanft gekräuselt in die Abendlüfte, Der Tamaristen und der Myrten Laub, Mit dem das Bolf den Tempelhof bestreut, Entsandte welkend seinen Balsamduft.

Da nahte sich, vom Briefterchor geführt, Die Schar ber Mädchen, die zum Tanz erlesen, Umdrängt, bewundert von der trunknen Menge. Noch einmal traten sie zum Bilde hin, Die Hand erhoben und um Segen slehend, Dann prüften sie der Sohlen Burpurband Und harrten zagend auf des Priesters Zeichen.

Laut schallte jest ber Doppelstöten Ton, Dem süßen Klang ber Cithara vereint, Und langsam erst, mit leichtem Schwebeschritt Umwandelte die Mädchenschar das Bildnis. Die Göttin blickte freundlich auf sie nieder, — Ein Lächeln lag um ihre Marmorlippen! —

Und lauter lodte jest der Flöten Schall, Und schneller hob sich der beschwingte Fuß. Der Hände Kette, eben erst geeint, Ward schnell gelöst, und wirbelnd flogen Die schlanken Leiber um des Tempels Runde. Drei — viermal ward die Bahn zurückgelegt, Die ersten blieben mühsam atmend stehn, Die Busen wogten und der Wangen Glut Beschämte schon des Bildes Rosenschmuck,

Run auch die andern! — sieh, nur eine noch Durchmaß den Raum auf unsichtbaren Schwingen, Du kennst sie schon — die schöne Prokne war's.

Die Menge schwieg, ein jedes Auge bing Dit Boblgefallen an bem ftolgen Leibe, Der Aphrodite's himmlische Gestalt An Schönheit fast und Anmut überstrablte. Ein Beifallsmurmeln ging von Mund zu Mund, Der Unermüdlichen ju neuem Sporne. Längst batte ichon die Fibel fich gelöft, Die widerwillig bas Gewand nur hielt, Und aus der frotusfarbnen Sulle stieg Der Schultern Rundung und bes Bufens Fülle. Des ichwarzen Saares narbenduft'ge Laft, Dem 3wang ber Spangen langfam fich entwindend, Riel auf bes Nadens Elfenbein bernieder. Bom Rrang ber Rofen mubfam nur gehalten. Best nabte fie bem Bild gum fiebtenmale. Bum fiebtenmal! Seit Greise benten tonnten, Bard folde Runft in Bapbos nicht gesehn! Der Beifall wuchs, und ichaudernd fahn die Briefter, Daß dieser Jubel nicht der Böttin galt.

Nur wenig Schritte noch, dann war's vollbracht! Das Ziel war nah — ba traf des Mädchens Blick Das Bild ber Göttin, und mit Grausen sah Die Tanzenbe, wie ernst und streng das Aug' Der himmlischen auf ihrem Untlit ruhte.

Die Röte schwand, die ihre Wangen schmudte, Ihr Blid ward starr, erlahmend trug ber Fuß Des Körpers Last, und bleiern sank ber Arme Schwanweißes Baar an ihren Seiten nieber.

"Nur einen Schritt noch! Obem, weiche nicht! Nur jest noch traget mich, ihr leichten Füße!"

Umfonst! umfonst! Mit ihrer letten Kraft Bersuchte sie das Bildnis zu erreichen — Da ward es Nacht um sie, die Sinne schwanden, Und lautlos stürzte die Bethörte hin, Die Stirn zerschellend an des Sociels Marmor. Der Haare Fülle hatte sich gelöst, Der Rosen Schmuck lag ringsumher verstreut, Und um die Schläse, die der Kranz geziert, Zog sickernd jetzt des Blutes Purpurstreif.

Die Flöten schwiegen und der Chor verstummte, Schnell drängte Jeder nach dem Körper hin, Der leblos auf den weißen Fliesen lag, Und starrte schaudernd ins gebrochne Auge. Des Priesters Mahnwort endlich schaffte Plat, Und eh' die Brust zum letzenmal sich hob, Arug man das Mädchen aus dem Tempel sort, Daß nicht der Tod den heil'gen Ort entweihe. Und um die Bahre her, die aus Gezweig, Die Jünglinge von Paphos schnell gefügt, Sah ich die Menge durch die Straßen wogen.

— Still lag ber Uphrobite Heiligtum, Der Tauben Schar, die hoch am Simse nistet, Sie girrte wieder beim gewohnten Spiel, Betäubend stieg der welken Blumen Duft Jur Wölbung auf, und vor des Bildes Sockel Zerstreut, verblättert lagen blut'ge Rosen.

Da fiel bes Mondes stilles Silberlicht Sanft auf der Göttin kalte weiße Züge, Sie stand, wie sie Jahrhunderte schon stand — — Ein leichtes Lächeln um die Marmorlippen!"

So sprach mein Freund und leerte seinen Becher. Mir aber schlug das Herz, ich füllte schweigend Mit Cyperwein die Schale dis zum Rand Und brachte schnell, die Göttin zu verschnen, Der Schaumgeborenen ein frommes Opfer, Denn wer kann wissen, ob ihm Benus zurnt?

Julius R. Haarhaus.

## Der Bonigtopf.

Im Odenwald in lust'ger Klinge Lebt' einft vergnügt und guter Dinge Gin munderlicher Eremit. Als Landsknecht zog er ehdem mit. Trieb dann vagierend manches Jahr Sich um als fabrenber Scholar. Bis er das hubiche Blatchen fand. Bo ein verlaffnes Bauschen ftanb Mit einem Gartden flein, boch fein. Das Mandern ließ er drum nicht fein: Rum Rhein und Nedar ging's binaus, Da sammelt' er in Sof und Saus Für fich und manche luft'gen Gafte; Man fab ibn gern bei jedem Feste Und kehrt' hinwiedrum bei ihm ein: Da feblt' es nie an fühlem Bein. Un frifchem Brot, Wildbret und Fifch; Er führte einen beffern Tifch. Als mancher aute Bauernhans. Der ibn versah mit Subn und Gans.

So lebt' er aller Sorgen ledig, Und felbst der Himmel war ihm gnädig Und ließ ihn tünstige Geschicke Boraußsehn mit Brophetenblicke. Musenalmanach für 1892. So traumt' ihm einst, im nächsten Jahr Werd' Honig ganz ausnehmend rar. "Recht so!" benkt unser Eremitchen, "Da mach' ich mir ein hübsch Prositchen. Ihr Bienenväter, nur gezollt Vom frischen stüssigen Honiggold, Bis ich gefüllt den dickten Krug!" Die Leute schenkten ihm genug, Der Krug ward voll bis an den Rand. Und schau! Tierseuche kam ins Land, Es sielen massenhaft die Bienen.

Einst, als die goldnen Sternlein ichienen Und luftig in die Klause fabn, Ram's unfern Bruder eigen an Im Träumen halb und halb im Wachen; Er blidt fein Krüglein an mit Lachen: "D du mein hort, du meine Bier, Mein füßes Bunderelirir. D du mein gut Bergfäftelein, Wie reich wird bald bein Berre fein. Verkauft er bich um Gulben gebn! Dafür er Schafe mag erstehn, Die jährlich zweimal werfen - balb Treib' ich die Lämmlein aus dem Bald Sinunter auf die fetten Raine. Von ihrer Wolle fauf' ich Schweine Und Ralber, Rube, junge Stierlein; Biebhandel treib' ich, und die Tierlein

Bertauf' ich um ben bochften Breis. Manch hubsches hofgut gibt's im Rreis, Das schönste tauf' ich unter diesen Mit Medern, Balbern, Garten, Biefen Und bau' mir gar ein stattlich Saus, Such' auch ein frommes Beib mir aus, Das beißt eins von ben iconen, reichen, Fürnehmen - furz ben ohnegleichen: Rud' ber, mein sußes Ratterlein, Du Sonne mein, du Ebelftein, Rud' ber zu mir und fuffe mich! In Sammt und Seibe kleid' ich bich Und set' dich auf ein golden Thrönlein; Beidentit bu mich mit einem Göbnlein. In Gottesfurcht wird es erzogen, Auch um die Rute nicht betrogen, Dieweil ber kluge Sirach spricht: "Gin Bater fpar' bie Rute nicht." Wird's ungezogen, Ratterl, ichau'. Die ich ben bofen Buben bau' -"

D weh, unseliger Phantast! Den Prügel hat er rasch erfaßt, Doch trifft er nicht des Söhnleins Rücken — Es liegt der Honigkrug in Stücken; Des Träumers Bett, sein Haar, sein Bart Mit Honig übergossen ward, Daß er in Gold zu baden schien: Sein einstig Gold, das war dahin, Dahin ber Hof mit Walb und Wonne, Dahin ber Ebelstein, die Sonne, Das fromme Weib — und die Moral? O irden Glück, wärst du von Stahl!\*)

Mleganber Raufmann.

<sup>\*)</sup> Parallele zu ber bekannten Fabel von ber Milchfrau bei Lafontaine. Fischart in ber Geschichtzklitterung, Hand Sachs und Andere kennen ben Schwank, den sie vielleicht dem Buch der Beispiele ber alten Weisen (c. 1489) entnommen haben.

# Die Wünsche.

Ballabe.

Der hügel birgt den König Stein: Bier Söhne sind die Erben; In der halle sitzen sie nun allein: Um das Erbe die Erben werben. Der blonde halfdan streicht den Bart Und spiegelt sich im Schilde; Der schwarze helgi, von düstrer Art, Sinnt stolze Thaten und wilde; Der rote hato erwägt, wie den Wert Bon des Reiches hort zu verwenden; Der Jüngste halt des Baters Schwert In thränenbeträuften händen.

Auf sprang von selbst da die eichene Thür: Nicht wagten die Küden Gebelle, Und vor den Brüdern stand Wegasür, Des Baters vertrauter Geselle.
Der Alte im Mantel und Wandrerhut, Er sprach: "Nun höret, ihr Fürsten: Nicht soll eurer fühnsten Wünsche Mut Umsonst nach Erfüllung dürsten.
Ihr wißt es: mancher Zauber ist mein, Ich war des Königs Berater:

Euch follen vier Bunsche verstattet sein, Das versprach ich dem sterbenden Bater. Und der weiseste Bunsch, der wird gewährt. — — Nun wünscht nach des Herzens Triebe."

Und Halfdan rief: "Auf weiter Erd' Ist das Süßeste Weibesliebe! Weichwangiger Weiber wonnige Gunst, Die sollst du mir, Alter, gewähren!"

"Die Lieb' ist Wahn und Weh und Brunst," Sprach Helgi, "mich durstet nach Ehren! Gib mir vor allen Königen Ruhm."

Doch hato höhnte, der rote: "Ruhm ist gar windiges Eigentum! Mir spende, du Bunschesbote, Des roten Goldes unendlichen hort!" —

Da sprach ber Alte mit Sinnen: "Nun, Harald, Braunkopf, du findest kein Wort? Bie? — Thränen seh' ich dir rinnen?"

"Ich wünsche nur meines Baters Schwert, Das hier in handen ich halte."

"Du wirst es führen des Baters wert! Und nichts weiter?" forschte der Alte.

"Nichts! Ich hoffe nur, daß zuweilen du In meiner Halle bich zeigest,

Im Schweigen der Nacht, in des Abends Ruh' Das Antlit zu mir neigest.
Denn Unausdenkliches liegt gehäuft Auf deiner Stirne, der hohen, Und vom Mund dir erschütternde Beisheit träust Bei des grauen Auges Lohen. Dir will ich mich weihn mit des Baters Schwert! Richts andres heisch' ich auf Erden!"

"Heil dir, jung Harald! Dir ist gewährt! — Und das Herrlichste soll dir werden. Ein erprobtes Schwert in treuer Hand, — Nach dem Höchsten ein ahnendes Sehnen, — Ein Geist, zu Ablersluge gespannt Und im Auge kindliche Thränen: — — Du sollst gewinnen des Weibes Kuß Und des Ruhmes Harsenschallen, Und des gleißenden Goldes Uebersluß, Und mich, jung Harald, vor allen. Ich, Odhin von Asgardh, kusse jest, Zum Bunschsohn dich mir zu kuren, Und nach tausend Siegen sollen zulest Die Walkuren zu mir dich führen!" — —

Felig Dabn.

#### Die Bücher der Sibylle.

Bur Sibylle, der uralten Weisen, Sprach Tarquin das strenge Wort: "Ich will nicht Bücher zu solchen Preisen, Solch hohen Preisen. — Jagt sie fort!"

Sie rief: "Es ruhen die höchsten Gaben In dieser drei Bücher tiefem Sinn; Du wirst's bereuen, sie nicht zu haben, Die Zukunst steht enthüllt darin."

Der König winkt ihr, fortzugehen; Er schüttelt ungebuldig das Haupt: "Ich will nicht in die Zukunft sehen, Es wär' mir alle Freude geraubt."

Sie geht und wirft das Buch ins Feuer, Und als sie Tags drauf wiederkehrt, Hält sie noch zwei, nicht minder teuer — "Die Zahl nicht," sagt sie, "macht den Wert."

Tarquinius heißt sie weiterschiden, Das zweite Buch verbrennt sie jest — Unheimlich blist's aus ihren Bliden — Er aber sieht es, sieht's entsest. "Es waren," ruft sie, "beine Retter, Der Beisheit Spruch und Rat barin, Dein Geiz, ber schnöbe, war berebter — Fahr' hin benn, Einsicht und Gewinn!"

Dem König ahnt ein schwer Berhängnis, Und schaubernd birgt er sein Gesicht; Er sieht herannahn Krieg und Drängnis, Und weiß sich Rat und Hilse nicht.

Und sieh', sie kommt zum drittenmale, Er kauft das letzte Buch ihr ab, Und murrt, daß er für eins nun zahle, Bas er für alle drei nicht gab.

Die Alte schleicht sich durch die Pforte Und murmelt: "Recht ist dir geschehn, Denn wer versteht die dunklen Worte, Die in dem letten Buche stehn?"

hermann Lingg.

# Tasso auf San Onofrio.

Verföhnt möcht' ich vom Leben scheiben, Eh' noch ber lette Blid verglimmt Und meines Busens letter Obem Ins Blau ber reinen Lüfte schwimmt.

Einsam auf bieses Berges Spite, Breit' ich bie Bruberarme weit; Ich war ein Kämpser; möge ruhen Ins Grab versunken jeder Streit.

Und so wie Allen ich vergebe, Sei mir vergeben Wort und That; Was sich in eure Herzen bohrte, Benn Stolz verwarf ber Weisheit Rat.

Noch einmal schau' ich in die Tiefe. Bo trüber Rebel sich ergießt, Dann auswärts, auswärts in den himmel, Bon dem die Abendröte fließt.

Seht ihr im West ben Stern dort leuchten An einer Wolke goldnem Saum? Mein ganzes Leben zieht vorüber Mit Freud' und Leid als wie ein Traum. Ich bin ein Dulber, ja! ben Palmzweig Legt mir zum Lorbeerfranz aufs Grab, Als Zeichen heftet an bas Areuz bann Die Harfe mit bem Bilgerstab.

Bersöhnt will ich vom Leben scheiden, Eh' noch der lette Blick verglimmt Und meines Busens letter Odem Ins Blau der reinen Lüste schwimmt.

Und so wie Allen ich vergebe, Bergebt mir an des Grabes Rand, Laßt uns in Glaube, Hoffnung, Liebe Roch reichen treu die Bruderhand.

Abolf Bichler.

# Am Posilip.

(Ribera.)

Hier war's gewiß! Hier senkt das Felsgestade Sich schroff ins Meer, hier schlängeln schmale Pfade Bon hinten sich heran durchs Beingelände, Das oben glänzt in heißer Sonnenglut: hier machte seinen Qualen er ein Ende, hier stürzt' er sich hinunter in die Flut.

Er war Neapels Stolz. Aus Seelenflammen Und Erdenblut, tiefgründig, wob zusammen Er seiner Bilder lichtdurchschossnes Dunkel, Ribera, Spagnoletto zubenannt: Er malte ew'gen Himmelslichts Gefunkel In voller Erdenwahrheit Kraft gebannt.

Daß er ber Erbenwahrheit voll genüge, Lieh er Maria Rosa's reine Züge, Der Tochter Züge, seinen heil'gen Frauen: Und Jeder, ben beglüdt der Bilber Hulb, Begehrte heiß die Jungfrau selbst zu schauen; Daß sie so scholler, war's bes Baters Schuld?

Zu strafen Massaniello's wilde Rotte, Lag vor Neapel Spaniens stolze Flotte; Und siegreich trat ans Land von blauen Wogen Ihr Führer, Don Juan von Desterreich, Kaum achtzehnjährig, in der Kunst erzogen, Streng gegen Aufruhr, gegen Schönheit weich.

Er ließ sich in Ribera's Werkstatt melben, Und liebevoll empfing den jungen Helden Der Meister, kundig höfisch seiner Sitte. Der Jüngling war ganz Auge, war ganz Ohr; Doch scheidend sprach er: "Meister! Eine Bitte Noch, stellt mich Eurer schönen Tochter vor!"

Wohl zog's wie Blässe auf Ribera's Wangen; Doch rasch gefaßt, begann er unbefangen: "Heut Abend, junge Hoheit, hab' ich Gäste; Reapels beste Männer, schönste Fraun. Kommt selbst als Sonnenschein zu meinem Feste! Ihr werbet dann auch meine Tochter schaun."

Der Brinz erschien in ros'ger Jugendfrische. Maria Rosa führt er zart zu Tische, Maria Rosa führt er teck zum Tanze, Maria Rosa führt er zum Altan: Dort standen sie allein im Mondenglanze, Und Jugend zog die Jugend mächtig an.

Dann ging's, wie's geht. Als heim der Prinz gesteuert, Hatt' er den Schwur der Treue nicht erneuert. Maria Rosa harrt in serner Klause Des Stünbleins, das ihr Mutterglück verheißt. Ribera aber dulbet's nicht im Hause. Wie Glas zerbrach die Schmach des Meisters Geist.

Raum malt' er noch. Es wurd' auch kaum noch taugen;

Er irrt' umher mit großen starren Augen. "Maria Rosa!" rief er Tags am Stranbe, Rachts schrie er es empor zum Sternenzelt: "Weh', Tochter, ich bin schulb an beiner Schanbe, Weil beine Schönheit ich verriet der Welt!

"Als Büßerin gar malt' ich in ber Büfte Dich unverhüllt, wie sie ber Engel grüßte; Und hab's, ich Thor, nach aller Welt geschrieben, Dies liebliche Geschöpf, dies holde Kind Sei meine Tochter! — Eilt doch, sie zu lieben, Aus aller Welt eilt doch herbei geschwind!!"

So tobt er gegen sich mit bleichen Lippen, So ras't er einsam in den Userklippen — Und eines Abends — kam er nicht nach Hause. Was aus ihm ward? Kein Mensch weiß, wo er blieb.

Doch plöglich ahn' ich's heut beim Wogenbrause Um fernsten Ende hier des Posilip. hier war's gewiß! hier senkt bas Felsgestabe Sich schroff ins Meer, hier schlängeln schmale Pfabe Bon hinten sich heran burchs Beingelände, Das oben glänzt in heißer Sonnenglut; hier machte seinen Qualen er ein Enbe, hier stürzt' er sich hinunter in die Flut.

Rarl Woermann.

## Die unschuldigen Kindlein.

Aus henkerfäusten flogen zum himmel sie empor, Sie traten zwei und zweie hinein ins sel'ge Thor. Einand' am handen haltend und singend wohlsgemut,

Sie trugen in ben Loden ein leuchtend Mal von Blut.

"Wir tommen in den himmel — und solches ift uns lieb —

Beil das gelobte Kindlein statt unser unten blieb! Bir litten für das Büblein den herben Todestuß, Den es am bittern Kreuze statt unser leiden muß!"

Die Engel alle kommen heran in hellem Flug, Sie bringen schönes Spielzeug und Blumenlust genug.

Jest führen sie ben Reigen mit Fiedel und Schalmei . . .

Es flagt aus ferner Tiefe ber Mütter Behgeschrei.

Conrad Ferdinand Meger.

## Das Ende des Jeffes.

Da mit Sokrates die Freunde tranken Und die Häupter auf das Polster sanken, Kam ein Jüngling, kann ich mich entsinnen, Mit zwei schlanken Flötenbläserinnen.

Aus ben Relchen schütten wir die Reigen, Die gesprächesmüden Lippen schweigen, Um die welken Kränze zieht ein Singen . . . Still! Des Todes Schlummerstöten klingen!

Conrad Ferdinand Deper.

## Simson.

T.

Bu Gasa steht die Mühle still, Sie hat kein Korn zu mahlen, Wie Simson, der sich rächen will, Rur stöhnen kann in Qualen. Die Steine knirschen aneinand', Und Simson mit den Zähnen, Er ballt zur Faust die müde Hand, Die blinden Augen thränen.

"Das hast, Jehovah, du gesehn Und hast es still geduldet —?! Es ist mir Leides mehr geschehn, Als jemals ich verschuldet. Da lieg' ich hier, ein dumpser Knecht, Und war dereinst ein Sieger; Da fröhn' ich wie ein Stlave schlecht Und war ein Gotteskrieger."

Indessen er verzweiselnd klagt, Da tritt zu ihm ein Knabe: "Es hat der König mir gesagt, Was ich zu kunden habe, Das große Bolt, es feiert heut Des großen Dagon Feier, Du sollst, daß sich der König freut, Ihm spielen beine Leier.

"Der König weiß, du habest hold Zu deiner Liebsten Wonnen Gerührt die Harse, die mit Gold Du hattest übersponnen."
Der Blinde lächelt wild und spricht: "Wohl hab' ich einst gesungen Bor meiner Liebsten Angesicht Und so ihr Herz bezwungen.

"Das melbe ihm, der dir gebot: Es will noch einmal fingen Simson in seiner Sklavennot, Und Alle soll es zwingen . . . !" Der Knabe geht mit seiner Kund', Und Simson grübelt einsam; Es ist nur ein verstoßner Hund Im Kerker ihm gemeinsam.

#### II.

Jest schleicht um ihn ber treue hund — Was gilt ihm hundestreu'! Ihm brennen in des herzens Grund Grimm, Jammer, Qual und Reu'. Er stredt den Arm, er fast den Stein, Dir lehnet an der Wand, Und schwinget ihn voll Born und Bein Mit fürchterlicher Sand.

Er schmettert nieber auf den Hund Das sausende Gewicht, Es fährt der Stein noch in den Grund, Und murmelnd Simson spricht: "Was will dein Schrei, du Kreatur? Was gilt mir deine Treu'? Du bist, du warst ein Hund doch nur — Gehorcht hat mir der Leu!

"Gehorcht hat mir, wer jemals war Ein Wesen mir vereint; Getreu war mir, ber Selbstsucht bar, Was sonst nur selbstisch scheint! Rur über sie, sie ganz allein, Die mir das Leben galt, Un die ich gab mein tiesstes Sein — Da batt' ich nicht Gewalt . . .

"Sie hat gekonnt, sie hat gewußt Bu bleiben klar und klug, Bu hegen in der schönen Brust Den giftigsten Betrug! Nach meinen Feinden rief der Mund, Der mir die Lippen lieh . . . Es sei! Aus meines Herzens Grund Gerissen hab' ich sie . . .!

"Nur Gines, Gines bent' ich mehr — Was gilt mir ba ein Hund! — Die Rache nur ist mein Begehr, D täm' jest ihre Stund'! Behovah, ber mich einst geliebt, O gleich' nicht einem Weib, Das Jenem seine Seele gibt Und Diesem seinen Leib!

"Noch einmal auf mein niedres Haupt Gieß' deinen Balfam aus Und leihe dem, der an dich glaubt, Auch deiner Rache Graus! Es rollt mir wieder um den Schlaf Der Locken volle Flut — — In meine Hand, die oft sie traf, Gib meiner Keinde Brut!"

#### III.

Da tritt ber Knabe wieder ein Und spricht: "Es ist die Stunde! Des Königs Macht begehret dein Und seiner Gäste Runde. Die Laute schickt der Herrscher dir; Ich führe dich zum Throne, Und reiche Gnade schenkt er dir Wohl für dein Lied zum Lohne."

Der Knabe führt den großen Feind Sinauf die Häuserzeilen

Bum goldnen Dach, wo eng vereint Die tausend Gaste weilen. Es schweigt der tolle Zecherchor, Die Laute stimmt der Blinde Und blickt mit leerem Aug' empor Zu König und Gesinde.

Er sinnet lang und singet dann, Er singt mit weicher Stimme, Es rühret alle Herzen an, Es wehret jedem Grimme. Es singt der blinde, bittre Mann Sin Lied von Liebeswonnen Und wie sein hohes Glud begann Und wie es schnöd zerronnen . . .

Da bricht ein schauerlicher Schrei-Aus einer Menschenkehle, Als risse Tobesqual entzwei Die Saiten einer Seele. Es ist des Königs jüngste Frau, Sie ruft: "O dreimal Wehe! O daß mir, wie ich Jenen schau', Das gleiche Leid geschehe!

"Was frommt mir beine Krone, Thor!"
— Und wirft sie ihm zu Füßen —
"Daß Jenen ich verriet, verlor, Ich muß es ewig büßen! Es lullet ein in meiner Brust Kein Glüd die wilde Klage; Erfüllt hat mich nur himmelslust Im Fluge jener Tage!

"Da wußt' ich nichts von Reu' und Harm, Als ich noch ohne Trug Mein Haupt geschmiegt in seinen Arm, Der beine Scharen schlug. O baß sein Gott ihm neu verlieh' Die Kraft, die er besessen — Berraten hab' ich ihn, boch nie Den Herrlichen vergessen . . . ! "

Der Blinde hört des Weibes Wort, Ihn faßt die alte Stärke, Er reißt des Hauses Säulen fort, Und Gott hilft seinem Werke: Es wälzen sich in Staub und Schutt Der König und die Gäste, Jehovah schwelgt in Heidenblut Un Simsons Totenseste!

hermann bango.

## Das öbe Baus.

Ihr tennt das alte Patrizierhaus? Seit Jahren geht niemand dort ein und aus; Der Lette seines Geschlechts verthut Im fernen Paris sein Geld und Gut.

Das Fähnchen am First, es knarrt verdrossen; Die Thüren und Laben, sie schweigen verschlossen; Die Schwelle, gefunken und verbogen, Bon Gras und Nesseln ist sie umzogen.

Und drinnen — ich sah's vor Zeiten einmal — Spielt nirgends mehr ein sonniger Strahl; Den Staub wischt teine sorgende Hand Und segt das Spinnicht herab von der Wand.

Im Ahnensaal nur bas lette Bilb, Ein Frauengesicht, unsäglich milb Und traurig schaut's aus dem Rahmen heraus, Die einzige Seele im ganzen Haus.

Die Augen glanzen, wie voll von Thränen; Den Mund umzudt es, ein schmerzlich Sehnen, Als wollte sie sagen: Wie lange Zeit Kam niemand in meine Ginsamkeit? Als wollte sie sagen: "Mein Herz ist web, Beil ich dich Einzigen nimmer seh'! Komm' wieder — mein Herz ist immer noch dein! Es soll dir ja alles verziehen sein!"

Mag Baushofer.

## Das Thränentuch.

Im Thal der Etsch ist eine Sitte: Man gibt der Braut im Festgewand, Lenkt zum Altare sie die Schritte, Ein linnen Tücklein in die Hand,

Mit ihm ber Rührung heiße Zähren Zu trocknen an bem Hochzeitstag — Ach, daß es doch die letten waren, Die sie im Leben weinen mag!

Betritt sie bann bie eigne Schwelle Und räumt ben jungen Haushalt ein, Gibt sie bem Tuch bie Shrenstelle Im frischen, buft'gen Beißzeugschrein.

Mag füllen sich der Schrank und leeren, Das Tuch behält den alten Blat; Bor Staub, vor zeitlichem Bersehren Gehütet wird es wie ein Schatz.

Rasch rinnen hin des Lebens Jahre, Rur Lieb' und Treue dauern echt — Und wieder schreitet zum Altare Ein neu ersprossenses Geschlecht. Als lieblichstes ber Angebinde, Mit Segenswort und frommem Reim, Die Mutter steuert ihrem Kinde Ein neues Tuch ins neue Heim.

Sie felbst, ob alternd, hat noch immer Ihr eigenes sich wohl verwahrt, Zu ihres letten Tages Schimmer Im Kasten weislich aufgespart.

Beim Schlummer auf bem Totenschragen Ihr Untlig bedt bas Tücklein jest, Das einst in ihrer Jugend Tagen Mit Kreubenthränen sie benest!

Beinrich Bierordt.

## Auf der Freite.

T.

Das Mäbel sprach: "Du bentst nicht bran; Ich halt' es mit bem bann und wann; Es taugt nicht, fürs ganze Leben Einander das Wort zu geben."

Der Bursche sprach: "Du narrst mich nur, Das geht ja wider die Natur! Das Blatt halt fest am Uste, Die Rinde bleibt beim Baste."

Das Mäbel sprach: "Ich bin kein Baum; Den See sieh an! Wo bleibt sein Schaum! Jest blinkt er in der Sonnen, — Juchhe! Run ist er zerronnen."

Der Bursche sprach: "Du machst nur Spaß! Selbander ziehn die nämliche Straß', Sein Bündel gemeinsam tragen, Erst das macht Freuden aus Plagen."

Das Mäbel fprach: "Frag' wieder vor, Wenn im Wind nicht mehr schwankt am Ufer das Rohr, Und nicht wechseln mehr Durre und Regen, Dann will ich — mir's neu überlegen."

So hat gerebet gar manch' schmude Maib Und hat nicht bedacht, wie beflügelt die Beit, Und daß die Freier nur glühen, Solange die Rosen blühen.

#### TT.

Sprach ber Bater: "Reite weiter, Lieber Freiersmann, Noch zu jung ist meine Tochter; Klopf' beim Nachbar an."

Sprach die Mutter: "Bleib' nur, bleib' doch, Lieber Freiersmann, Zwanzig Jahr' ist unsre Tochter, Frag' bei mir nur an."

Sprach der Bater: "Richts ist fertig, Lieber Freiersmann, Leer sind Kisten noch und Kasten; Klopf' beim Nachbar an."

Sprach die Mutter: "Längst gerüstet, Lieber Freiersmann, Steht der Brautschatz unsrer Tochter, Frag' bei mir nur an." Sprach ber Freier: "Wem nun glauben? Diefes Zwiegespann Zieht an grundverschiednen Strängen; llebel bin ich dran!"

Sprach die Tochter: "Schade, schade Um den Freiersmann, Der die einzig richt'ge Schmiede, Ach! nicht finden kann!"

#### III.

Was zupfst du mich am Aermel?

— "Das geb' ich dir bekannt:
Im Walbe weiß ich einen Baum,
Den fällen wir felband'."

Und wozu soll er dienen?

— "Das geb' ich dir bekannt:
Zu einem Hüttchen schmuck und nett,
Das bauen wir selband'."

Und was soll brinnen stehen?

— "Das geb' ich dir bekannt: Ein Bett, ein Tisch und eine Bank, Die zimmern wir selband'."

Und was soll weiter werben?

— "Das geb' ich dir bekannt:
Soll werden eine Wiege noch,
Die flechten wir selband'."

Und was soll drinnen liegen?

— "Das geb' ich dir bekannt: Ein Kind, das schreit Papa, Mama! Und die sind wir selband'."

Robert Balbmüller. Duboc.

### Wettrennen.

Ein Schnellzug wettert die Bahn entlang, Anirschend biegt sich der Schienenstrang.

Die staubige Straße schleicht zur Seit', Langsam brauf ein Leichengeleit.

Bom Städtchen geht's jum Rirchhof hinaus, Auf dem Leichenwagen das bretterne Haus;

Schwarz Leid hinterdrein und dumpfer Sang — Der Schnellzug wettert die Bahn entlang.

Da scheuen die Rosse und reißen aus, Auf dem Wagen wackelt das bretterne Haus.

Galopp nach bem offenen Rirchhofthor! Sinten verstummt ber geiftliche Chor.

Mit dem lebenkeuchenden Gisenbahntroß Rennt in die Wette das Leichenroß.

Wer gewinnt's? — Der Schnellzug ist vorbei — Dort die Brude — sie bricht — Ein Todesschrei!

Wer gewinnt's? — Der Zug in den Fluß hinab! Zitternd halten die Roffe am Grab.

Carl Beitbrecht.



# Gedichte verschiedenen Inhalts.



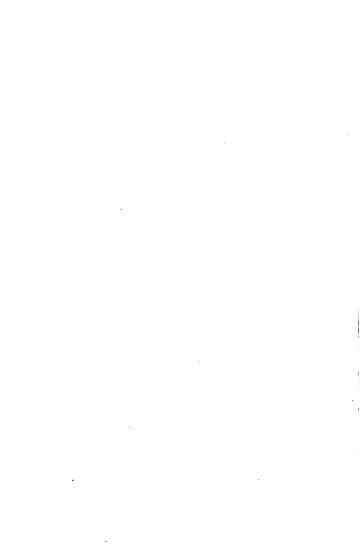



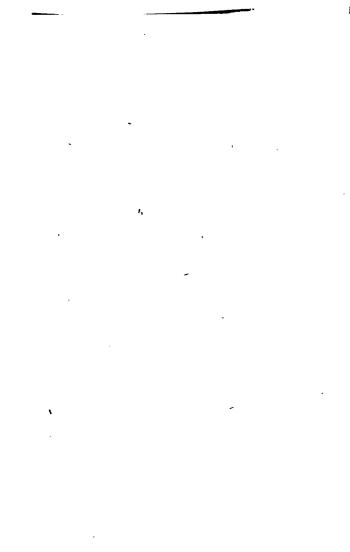



Dolce far niente.

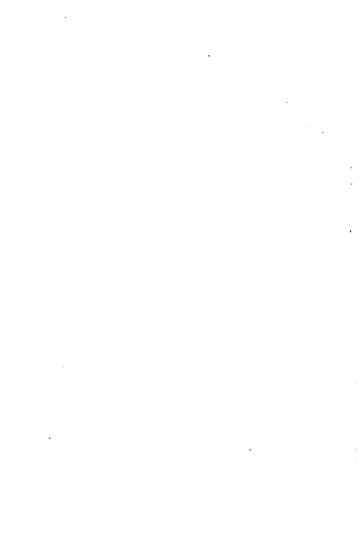



# Nachruf an Ierdinand Gregorovius.

Berüber leuchten aus der Erbenfrühe, Die Sterne burch ber Zeiten Nacht, ju uns Der Menschen ebelfte Geschlechter noch, Die aus bem Dunkel, brin die andern irrten, Die häupter gur vermandten Sonne boben. Und auf ben Bergeshöhn die beil'gen Feuer Anzundeten, auf daß aus ihnen sich Die reinen Seelen in ben Simmel ichmangen. So fie, die unter Indiens Balmenwipfeln Belagert, von ber Schuler Rreis umringt, Valmiti's Lieder und Wyasa's sangen. Indes ber Banga Bellenrauschen fie Ein hehrer Chor begleitete. Wenn bann, Die welte Blatter bei bes Berbftes Sturm, Sie alternb fanken, in ein reinres Sein Schwang fich ihr Beift aus feiner irb'ichen Sulle. Die auf bem Scheiterstoß verloberte. Noch strahlender träat der Sellenen Volk Die Fadel uns voran, die lang erloschen Nun hell und heller flammt und heller noch Bis an ber Zeiten Enbe leuchten foll.

Bon allen Erbenpfaben, welcher ist Glorreich wie der, auf dem voraus uns Plato Geschritten, den bekränzt mit Rebenlaub Anakreon, den Becher noch in Händen Uns heiter ging? In Urnen mag die Liebe Der Teuern Asche sammeln und geschmückt Mit heitern Bilbern in die Sarkophage Sie reihen, daß die Frommen im Gebet Die Manen ehren und zum großen Gang Ins unbekannte Jenseits, von wo diese Erwartungsvoll nach ihnen schaun, sich rüsten.

Du. Freund, ein Leben wert der großen Alten. Nun murdig haft bu es wie fie gefront. Mit ihrer Beisbeit Lehren nahrtest bu Dir früh den Beift, und mas die behre Borgeit In ber Geschichte ernften Büchern uns. Wie in ber Dichtung holden Fabeln lehrte. Pertraut bir mar es. Und wenn ber Gebanke In fernen Ländern, wo in reinern Luften Der Menichen Geift fich berrlicher entfaltet. Dir oft geschweift, so trug icon früh ber Ruß Bu beiner Sehnsucht iconem Biel bich bin. Vom Rapitol sahst bu die Stadt der Städte Bis zu ben blauen Bergen ber Sabiner Ins Unermeffne por bir bingebebnt. Bon Numa's Quell und ber Egeria Sain, Do Beisheit ihn die himmlischen gelehrt, Bu der Cafaren goldenen Balaften

Und zu der Riesenkuppel, die der Knecht Der Knechte Gottes wölbte, glitt dein Blick. In eines halben Menschenlebens Dauer Lebendig stiegen zwei Jahrtausende Der hehren Stadt aus der Bergangenheit. Auch wenn sie einst vom Erdenboden schwindet, Du hast ihr die Unsterblickeit geschenkt.

Den hohen Alten gleich, mein Ferbinand, Aus dieser Staubeswelt nun schiebest du, Dein Irdisches den heil'gen Flammen weihend. Zieh' du voran des Wegs den Kommenden, Daß so wie dich, vom Erdenstaube rein, Sie Licht in Licht die Ewigkeit empfange!

Abolf Friedrich Graf von Schad.

## Sizisien in Sicht.

Die Schiffsglode läutet. Borbei jagt ein Licht, Der Steuermann beutet Ins Dunkel und spricht: "Bald ist Sizilien in Sicht."

Das Wogengebränge Rollt fort in Gebraus; -Bie Rriegsgefänge, Wie Waffengange -Erschallt es baraus. 3ch feb' am Riffe In Morgennebeln Die Bunierschiffe Mit ichwarzen Schnäbeln, Die Segel und Stangen, Beflügelte Schlangen, Darunter stolz Die Fauft am Geschoffe, Carthager, Rolosse Bon Chenhola. Sie harren an Bord Des Zeichens ju Blündrung und Mord.

Brandwolken umziehn Bald Himmel und Erbe, Bergeinwärts fliehn Der Birt und die Berbe, Der Tempel raucht, Die Felder gloften, Doch plötlich taucht Berüber von Often Bu Silfe ber Bucht Ein Salt der Flucht, Gin Troft in den Schreden; Auf breiten Berbeden Nahn Bellas' Söhne Mit Rrangen geschmudt, Die Schwerter gezückt -Trompetentone und Rampfgedröhne, Der Ueberfall glückt, Die Räuber fallen. Und Hommen erschallen Den Göttern und Errettern allen.

Borüber — versunken Die alte Welt —
Das Meer wirst Funken, Gespenstisch erhellt,
Die Furchen der Welle Glühn purpurrot,
Da kommt geslogen
In rasender Schnelle
Ein Segelboot —
So rasch — es scheint
Der Alut wie vereint.

Jest hält es im Laufe. Ist's Freund ober Feind? Normann ober Staufe?

Geharnischte stehen Am Bord mit Frauen, Die Wimpel wehen; Im Dämmergrauen; Die Frauen voll Milbe, Die Ritter voll Mut, Den Löwen im Schilbe, Im herzen die Glut. Bald stampst durchs Gefilde, Durch Gärten zum Schloß Gepanzert das Roß; Es schmettern Fansaren, Es spielt gelind In goldenen haaren Der Morgenwind.

Mit ihren Träumen Bersinkt die Nacht Zu Wellenschäumen. Der Tag erwacht. Erlöschende Sterne, Gebirg in der Ferne, Aufslammendes Licht.

Sizilien ist in Sicht.

An Bord bes Leone, 13. April 1891.

Sermann Lingg.

# Brief.

Ich stieg ben steilen Pfab von Torbole, Den gestern Abend ich herabgegangen, heut in der Früh zurück. Der Gardasee Lag eingesäumt von lauter Blütenschnee Der Bäume, die sein User überhangen. Die Woge gliperte. Die Vögel sangen Aus der Oliven zitterndem Geäst. Boll Freude ging ich, denn ich glaubte sest, Du müßtest mir entgegenkommen. Ich wollt' es glauben, denn dann wußt' ich, Es sei dir wohl.

Nachdem ich also lustig Fünf Viertelstunden war bergan geklommen, Kam auf dem rauhen Wege, Hand in Hand, Ein Bauernpaar entgegen mir gegangen, Wie ein Gedicht Manzoni's. Er galant, Mit blondem Schnurrbart, braunen Wangen, Der richtige Lombarde, hinterrücks Das Sammetjäcken umgehangen, Den Strohhalm der Virginia unterm Hut Auf einem Ohr, ein strahlend Bild des Glücks. Ihr stieg ins Angesicht das rote Blut, Und ihre Wimpern senkten sich zur Erde. So stand sie da mit lintischer Geberde. Sie war gewiß wie er so alt,

Ließ seine Sand nicht los, und die Gestalt Bersprach ihm Baterglud.

Ich fragte Beibe, Ob sie von Lebro hergegangen waren? . . . Sie sagten: Ja. . . . Ob sie ein Weib in weißem Kleibe,

Cin schönes junges Beib in golonen haaren Des Begs nicht überholt? ... Sie sagten: Rein ...

Ich stieg noch weiter ins Gebirg hinein. Es ward schon heiß. Auf einmal wußt' ich brum, Du kämest heut nicht mehr. Und traurig kehrt' ich um.

Run ist mir bange, daß dir etwas fehle. Schreib' mir ein Wörtchen, ob du ganz gefund Und fröhlich bist . . . Ich bin's mit voller Seele, Rur ist vor Sehnsucht meine Seele wund.

Was machst du jest? Mich dünkt, ich fäh' dich sigen Im Schatten unter deinen alten Bäumen, Weit offnen Aug's halb sinnen und halb träumen. Die schlanken schmalen Fingerspissen, Von lichten Sommersprossen blond gesteckt, Nuhn auf verschränktem Arm; die Füßchen, ausaestreckt.

Umarmen sich auf abgehaunem Aft, Der unterm Tische dir als Schemel paßt; Das golone Haupt lehnt reglos an der Planke Des Gartenzauns ... Da kommt und kos't und neckt An Gestern dich der schmeichelnde Gedanke. So sipest du im Grünen lange da Und denkst daran, was gestern dir geschah, Und was der Tag ins Leben dir gebracht. Und wenn du reislich drüber nachgedacht, hebt unterm Kleid sich seufzend deine Brust, Und du begreisst, daß du mir schreiben mußt.

Ja, dieser Tag mit seinen sieben Stunden, Da, kaum gesehen, kaum gesunden, Uns unverhofftes Glud ward reich beschert, Er war des langen, langen Sehnens wert.

Hab' Dank für beine Schönheit, beine Güte, Hab' Dank für deiner Neigung Wunderblüte, Hab' Dank für Liebeslust und Liebeslist, Hab' Dank dafür, daß du aus Erden bist! Wie ich dich sand, wie du dich sinden lassen, Es war zu schön, in Worten es zu fassen. Und lebt' ich hundert Jahr auf dieser Erde, Glaub', daß ich nimmer es vergessen werde. Gott geb' uns unter grünen Linden Ein baldiges, ein frohes Wiedersinden, Und laß uns noch gar oft zu zwei'n Im Schatten beiner Bäume selig sein! Leb' wohl, sei glücklich und gedenke mein! Die ungeahnt mein Dasein mir versüßt, Du süße Frau, sei tausendmal gegrüßt!

Sans Sopfen.

## Elegie.

Eblutvoll stehst du verhüllt in des Ostens rötlichem Dufte

Halb noch dem Auge entrückt, halb schon ihm flammend entflort.

Leuchtend nun steigst du herauf aus des Morgengewölkes Gewandung,

Heiliges Auge ber Welt, Sonne, du ewiges Licht.

Burpurner Schönheit Zauber ergießest du strahlend und kräftig

Ueber ben Himmel ringsum, über bas atmende All,

Breitest mit rosiger Hand auf die alternde Stirne ber Berge,

Welche im Frühlicht prangt, golbenen Schmucks Majeftät:

Dufthauch dampfen die Fluren, und da du alles umglänzest,

Trinkt, enthoben der Nacht, jegliches Wefen sich Luft.

Der ich hinweg aus der dumpfigen Stadt lieblosem Gebränge

Endlich dem kleinlichen Zwang täglicher Pflichten entflohn.

Strahlender Morgen, o, nimm mich, du wunder Herzen Erquider,

Nimm mich, ben muben Mann, in bein verjungendes Reich!

Und ben ich lang' mit ber Seele gesucht, ben ich nimmer gefunden,

Gib den verlorenen mir, gib mir den Frieden jurud!

Gib an die Menschheit den Glauben, ihn ebeler Thaten Erzeuger,

Gib ihn belebend und jung mir in den Bufen aufs neu!

hinter mir ließ ich die laute, die menschenerfüllete Strafe,

Ram auf schmälerem Pfad, welcher durch Wiefen sich schlingt,

Ueber die wogenden Fluren und über die bogigen Bruden

In bies grünende Feld, welches mich buftend umfängt.

Siehe! bie tucht'gen Bewohner bes Dorfes entführen gur Scheuer

Fröhlich der üppigen Au segenverheißende Frucht:

Unter ben Sieben ber Schnitter entfinken bie ftrogenben Halme,

Und für die Mühe ber Saat bietet die Ernte nun Lohn.

Rüftige Bursche und Mägde und Kinder und alternde Greise,

Alles bemüht sich ringsum, sammelt die Aehren zuhauf.

Bindet sie emsig zu Garben und schafft auf dem Rücken bie reichen

Unter Gefängen und Scherz flugs in ben bergenben Raum.

D, ihr Beglüdten! Euch trägt bie Natur, bie forgende Mutter,

Sicher an nährender Bruft, sicher auf schützen: bem Arm.

Segnende Sande erhob fie euch schon an ber Wiege, ber schlichten,

Sab euch ihr schönstes Geschent, gab, von ben Eltern ererbt.

Euch starksehnige Kraft und senkte euch tief in ben Busen

Rerniger Ginfalt Mut, daß euch nichts Krankes beschleicht.

hart bann zog fie euch auf, und entfernt vom irrenden Weltstrom,

Welcher bas Gute verdirbt, welcher bas Reine beschmutt,

Lieh sie ench schlichten Sinn, ber nur ein bescheibenes Glud will

Und an der hand der Natur nie der Natur sich entschlägt.

Rüft'ge Bewohner bes Dorfes, bie ihr ben gefegneten Acker

Friedlich bestellt, ber euch nährt, Gludliche, war' ich wie ihr!

Bar' ich wie ihr? O thörichter Bunsch, ber während ich manbre,

Mir, ein verlodendes Bild, gleißend die Seele beschleicht!

Den nicht beneid' ich, ben ach! in ber Stoffe armlichem Birtel

Bannet gestern und heut bleiern ein enger Beruf.

Ihm nicht strömen die Quellen der menschheitadelnden Freiheit,

Nicht in bes Wissens Strom schwimmt er, ein Bürger ber Zeit —

Teil nicht hat am Besit er bes Hohen, bes Eblen und Schönen.

Nicht an der Menscheit Bruft reißt ihn ein glühender Trieb.

Weh'! Auf bem großen Theater, barauf ihr titanisches Schicksal

Stolz sich die Mitwelt erkampft, ist er ein bloßer Statist.

Denn wer am rinnenden Borne des geistigen Wassers nicht mittrank,

Ach! Ein verkummertes Glieb ift er bes Menschengeschlechts.

- Nur wo die rauhe Natur Empfindung adelt und Kenntnis,
  - Nur auf der Bilbung Höhn wohnt das vollendete Glück.
- Bend' ich enttäuscht mich zurud in ber Straßen beklemmenbe Enge?
  - Was die Flur mir versagt, such ich's auf lärmendem Markt?
- Nein! Die in ragenden Saufern volfreiche Städte bewohnen,
  - Stillung leihen auch fie nicht ber verlangenden Bruft.
- Gleißende Welt der Städter! In Würde kleidet fie Selbstsucht
  - Und in der Anmut Gewand sie ein entartet Gefühl.
- Seidene Herrlichkeiten umgeben bie pruntvoll geschäft'ge -
  - In der Begeisterung Glut zuckt ihr kein winziger Nerv.
- hart ist sie, lieblos und kalt; für das Schone und Heilige hat sie
  - Schnöde Mißachtung bereit, für das Erhabene Spott.
- Reinheit und Unschuld und Gute verhöhnt sie mit feindlichem Lächeln,
  - Aber ber Wollust ohn' Scham füßt sie gefällig bie Hand.

Kraft und Natur verfemt sie; unsittlich heißt sie bie Freiheit,

Aber der Mode ringsum beugt sie gehorfam bas Knie.

Wahrheit ift ihr ein Märchen, ein lächerlich Märchen von gestern,

Aber die Lüge gewiß! hebt fie mit Bomp auf ben Schild.

Webe! Wo wend' ich mich hin? Wo find' ich bie Seele, die glühend

Meine Entruftungen zurnt, meine Entzudungen jauchzt?

hier die Menschen der Flur und dort die Menschen bes Marktes,

Nimmer vermögen fie mir, nimmer Genüge zu thun.

So, in Verlassenheit, hinwandl' ich zwischen bes Ungeists

Stumpfer Tugend und vornehmeren Beistes Berberb,

Und in die einsame Mitte der Selbstwerbannung verstoßen.

Fühl' ich: unendliches Weh greift mir ans darbende Berg.

Frisch aufsprießende Flur, vom Taue des Morgens versilbert,

Die du mit saftigem Grün freundlich das Auge mir labst,

Mujenalmanach für 1892.

Murmelnd entrinnender Bach mit dem fieselbestreueten Grunde,

Der bu von Stein zu Stein riefelft mit fanftem Gefäll.

Füllt mir mit Eroft die Seele, damit ich die grimme Berkehrtheit

Dieser entgötterten Belt trage mit ruhigem Sinn!

Redet mit Zungen und hauchet mit Odem! Sagt mir, wie enbet

Einst dies Zwiegeschick, welches die Menschheit zerspellt?

Stumm bleibt Alles — fein Ccho erwidert mein glübend Berlangen.

Wohl! So verstumme auch du, Herz, und erdulbe bein Web!

horch! Da rauscht's in ben Grafern; dicht hinter mir kommt es gegangen,

Und wie von eiligem Schritt tont der gewundene Bfad.

ha! Was berührt mir die Schulter auf einmal? Täuscht mich der Blid nicht?

Wahrlich! Du bist es, du bist's! Mir in die Arme, o Freund!

Dich auch trieb aus der Menschen beengender, bumpfiger Bohnung,

Dich aus der lärmenden Stadt beffrer Empfindung Impuls. Innig umschlingt mich bein Arm; wir wandern Seite an Scite

Run an dem heiteren, flar ftromenden Bache entlang,

Wandern dann über die Brude — hell spiegelt das Wasser uns Beide —

Wandern auf grünendem Rain, wandern im fühlenden Walb.

Dieser begrüßt uns flüsternd und breitet bie schattenben Zweige

Ueber bein liebes Haupt, über bas meinige aus.

Was uns den Busen erfüllt und die Welt erregt und die Geister,

Flugs im bewegten Gespräch lebt es und atmet und wirkt.

Edlerer Tage Morgen, wir sehn im Geiste ihn bämmern

Aus der Gebrechen Nacht, welche uns heute umgibt.

Siehe! Und wie nun bas Bort im Austausch flärend babinfließt.

Trinkt sich die Seele gesund, schwindet ihr jegliches Web.

Ach! Der ringenden Menschheit gewaltige, ew'ge Entfaltung.

Wer, wer begreift das Gefet ihres stets wechselnden Gangs?

Un dem werdenden Ganzen mitwirft der Gute befeuert;

Seiner Arbeit Schweiß gibt er gelassen dahin. Aber ein Fremdling zu schwimmen im Strome bes eignen Jahrhunderts,

Sage, wer stillt den Schmerz uns mit erhabenem Trost?

O, ihn stillt nur die Brust, die wie wir sich empört und begeistert, Nur das verwandte Gemüt, das ihn empfindet wie wir!

Ernft Biel.

### Belia.

Mir klingt's im Ohr. Ihr war't gar kleine Dinger Und hattet's eilig. Das ist auch schon lang, Und selbst besitzt ihr kleine Sbenbilder Bon euch aus jener sernen Zeit nun schon. Doch damals hob sich euer Kopf noch kaum Zum Tischrand, und die Hände waren euch Zum hurtigen Lauf so lieb noch wie die Füße. Und eines Sommertags, ein Sonnenstrahl Lag über euch, mit goldenen Stäubchen rieselnd, Da ging's gar rasch auf Hand und Knie davon, Zwei jungen Wieseln gleich. Wir sahn euch zu: Wohin denn so geschwind? Ihr hobt den Kops, Besonders Wichtiges sprach aus den Augen, Und hell und schlabla!

Und damit war't ihr fort. Des großen Tisches Decke hing zum Boden Hinab fast; darunter auf dem Blumengrund Des Teppichs hattet Schemel, Kissen, Decken Ihr aufgetürmt und saßt dazwischen still, Die Augen leuchtend und verklärt die Züge. Uns war's nicht zum Verstehn: Was treibt ihr benn?

Was habt ihr ba? Und freudigeernst zugleich

Gabt Antwort ihr: Hier sind wir in Belia Und Lablabla.

Das klang gar wunderlich, Wie Bogelruf. Wir lachten, wir verstanden Richt, was es sei. Erst später nach und nach Begriffen wir's. Wenn etwas euch mißlang, Bedrückte, nicht so kam, wie ihr's gehofft, Da gab es einen Ort, wo jeder Kummer Vergessen fand. Man sprach dort nicht, man schluchzte

Und lachte nicht, man saß nur ruhvoll still. Das leidlos Schöne war es, eine Welt, Bon euch erdacht, mit Namen ausgestattet, Und von der Kinderphantasie geschmückt Mit Wundersamem, was die Wirklichkeit In Haus und Garten, Feld und Wald nicht hegte. Und so vor allem, was euch unlieb war, Gesichert sortzukommen, still euch unter Die Decke kauernd, ging't ihr nach Belia Und Lablabla.

Bie lang! Und von euch selbst Bergessen. Jene Welt, die ihr euch schuft, Die sonderbaren Namen, die eu'r Kopf Für sie erfand, ihr wüßtet sie nicht mehr, Wenn wir nicht im Gedächtnis sie behalten. Und nennen wir sie, geht ein Lächeln wohl Um eure Lippen jest, als glaubtet ihr So recht nicht, daß es wirklich so gewesen, Daß thöricht eine solche Wunderwelt

Geglaubt ihr haben solltet, die nicht war. Und wohl im Stillen für Erinnrungstäuschung Der lieben Alten haltet ihr Belia Und Lablabla.

Doch war's so thöricht nicht Und war kein Wahngebild, das nirgend ift. Und ihr erbachtet's nicht querft. Ihr fandet's Rur wieder auf in einer Reugestalt, Den stillen, ficher zugededten Ort, Den fich von je die Rinderphantafie Der Erdbewohner mundersam geschmüdt Mit allem, mas der Erdenwirklichkeit Für fie an Schönheit, Blang und Blud gebrach. Das ift ber Wahn, ber auch ber eure war, Die Täuschung, die ein Rind nur um sich spinnt. Nur ruhvoll, still und leidlog ift es bort; Denn recht befaßt ihr, daß man dort nicht fpricht, Nicht lacht, noch schluchzt; daß Alles, was mißlang Und mas bedrudt, Bergeffenheit bort findet. Doch nicht für Kinder nur ift jene Dede; Auch wir — wir treten bald die Wandrung an, Die wunderliche Wandrung nach Belia Und Lablabla.

Bilhelm Jenjen.

### Ines de Castro.

(Berliner Runftausftellung 1891.)

T.

Ein mächtig Bild, in frember Farbenglut, Und weithin leuchtend mit dem bunten Glanze, Durch die davor gestaute Menschenflut.

Was ift's? Was soll's? Mit einem goldnen Kranze Brangt hoch zu Thron verschleierte Gestalt, Bor ihr in Demut tief gebeugt ein Schranze.

Und hinter ihm — gehorchend der Gewalt — Ein Schwarm Genossen, die für ihn erröten, In deren Zügen Furcht und Scham sich malt.

Bur Seite sitt der auf den Thron Erhöhten Ein König, finster-streng ist sein Gesicht, Er blickt auf seine Edeln, wie auf Kröten.

Aus seinen Augen strahlt unheimlich Licht, Und grausam, höhnisch zuckt der Mund, der bleiche, Bas er gebot — die Ritter weigern's nicht.

Sie huld'gen unterwürfig einer Leiche Im Kronenschmucke, ein erstarrt Symbol, Daß über Tod und Grab Vergeltung reiche. Schau' recht nur hin, und du besinnst dich wohl Der halbverklungnen Runde, die der Schule Entstammt, und die dir nichtig ward und hohl:

Ines de Castro, Pedro's Weib — als Buble Geschmäht und blut'gem Tod durch Mord geweiht, Damit sie niemals säß' im Fürstenstuhle.

Sie ward, als kam des Gatten Herrscherzeit, Der Gruft entriffen und zum Thron erhoben, Im Tod noch Königin, nach heißem Streit.

Und all' die Gegner, die ihr Tod geschnoben Und sie gelästert, mußten bebend zeugen Bom Ruhm ber Leiche auf dem Thronsit broben,

Und fich, zertretnen Nadens, vor ihr beugen!

#### II.

Ein trefflich Bild — und doch, mas gilt es dir? Was soll dir alte Schuld, verschollne Sache? Was ist dir Ines? Wende dich von ihr.

Du schreitest weiter, doch der Blid, der mache, Bersagt dir plöglich — und im halben Traum Steht dir vor Augen König Bedro's Rache.

Es brangt bich rudwärts zum verlaffnen Raum Und feffelt bich an jenes Bilds Erscheinung, Die du gesehen — boch verstanden kaum. Verstehst du nun die Züge voll Versteinung Gewalt'gen Schmerzes, voll Vergeltungswahn? Bebeutet's dies? War so bes Künstlers Weinung?

Gleichviel! Dies Bilb geht dich und Manchen an, Es fündet mehr noch als verklungne Sagen, Und ein historienstud, längst abgethan.

Erlebt ward's gestern, heut, in allen Tagen, Bon jedem, der mit stumpfem Weltlauf ringt, Dem sie die Jugend qualen und erschlagen.

Das Wehgefühl, das dieses Bild durchdringt, Bill mit geheimer Mahnung dich umweben, Du fühlst erschüttert, wie sie wiederklingt.

Wer kämpsend, schaffend und mit reinem Streben Sein Leben gibt — vielleicht im Abendhauch Mag er ben Blid zum Siegesstern erheben.

Und herb geworben, zwingt er bann wohl auch Die Welt, ber armen Jugend noch zu huld'gen, Die sie geschmält, gequalt, nach altem Brauch.

Dann nahen, in der Maste der Geduld'gen, Die schnöden Qualer, preisend jene Schöne, Er aber blidt verächtlich auf die Schuld'gen.

Und plöglich ist es ihm, als hätte Töne Der Bleiche auf dem Bild und spräche laut: "Daß ich die Brut bezwang und grausam höhne — Ist boch zulest ein Sieg, bei dem mir graut; D hätt' ich sie, hätt' ich die Jugend wieder!" — Dir aber, der das dustre Bild beschaut,

Dir rinnt ein leiser Schauer burch bie Glieder! Abolf Stern.

## "Rembrandt als Erzieher".

Gine Cpiftel.

Was denn steht in dem Buch? Run Alles und einiges Undre,

Lieles Gescheite, boch auch vieles Berdrehte babei.

Eingestopft wie Rüben im Sack, wie Kraut und wie Rüben,

Die der gelehrte Herr X daher und dorther geklaubt.

Schüttle den Sack, lies vorn, lies hinten und lies in der Mitte,

Immer bleibt sich das gleich. Höchster Triumph eines Bucks!

Auflag' erscheint um Auflag', ich zählte die zwan-

"Inneren Wertes Beweis!" — Freundchen, bedente ben Breis!

Ueber dreihundert Seiten, Oktav mit weiser Benügung

Braven Papiers: zwei Mark zahlst du bafür und nicht mehr.

Jeber kennt es und viele besitzen's und einige lesen's, Sämtliche Zeitungen ja redeten rühmlichst bavon. Eben weil Alles drin steht in dem Buch und einiges Andre,

Fand ein Jeder darin wenigstens etwas für sich.

Bieles Gescheite gewiß! Wir stimmen biesem und jenem

Gerne zu, benn hier fagt Einer, was Taufend gedacht.

Was wir selbst schon besser gesagt und minder verschroben,

Lesen wir endlich gebruckt — bravo! wen freute das nicht!

Sind drei Liertel des Sack auch schief gewachsene, zähe

Stoppelruben: wir find Deutsche, wir nehmen es brein:

Stöbern gebulbig heraus aus bem Buste bie guten Gebanken;

Blitt es zuweilen von Geift, niden wir lächelnd: Famos!

Eins nur begreifen wir nicht, selbst wenn wir zu Ende gelesen,

Muß es benn Rembrandt sein, welcher bie Deutschen erzieht?

Wirf ben Rembrandtstohl aus dem Sade, nichts wirst du vermissen,

Aleiner nur wird ber Sack, rascher nur ist er geleert.

Danken wir also bem Buche? Warum nicht? Wir freun uns bazu hin,

Daß unser Mitmensch draus Manches erfährt, was ihm neu.

Aber nun sieh', wie das geht! Cobald du fortan was Gescheites

Deffentlich sagst — "Rembrandt!" schreien die Leute im Chor.

"Rembrandt! Längst ist's gesagt! Da steht es auf Bagina soviel;

Wörtlich citiert und genau lautet es so — oder so!"

Alle Wetter! Sind wir Gedankenplundrer auf einmal?

Borgen den "Rembrandt" aus, welcher ja selbst nur geborgt!

Schmud' bich mit "Rembrandt" nur, fo bift du ein Mufter bes Deutschen:

Nichts aus sich selbst! Wer es hat, nimmermehr wird's ihm verziehn.

Alles gelernt, mühselig gelernt aus mühseligen Büchern,

Ober bequemer wohl noch ked aus der Zeitung geholt!

Aber wo Eignes sich gibt, als eigen Gefühltes, Gebachtes —

Fort mit dem Rerl! Der will selbst sein, will mehr sein als wir!

"Rembrandt" also — ganz recht! Ich dank' ihm, doch hol' ihn der Ructuck! Bann einst lernen wir doch führerlos selbst nur zu sein!

- Nachschrift. Staunend vernimm, was die Bissenschaft eben gefunden! Rembrandt? Gibt es nicht mehr! Ferdinand Bol heißt er jest.
- Alles, was Rembrandt schien als Künstler, gehört nicht ihm eigen, Schüler nicht mehr, wie bis jett, Meister ist Kerdinand Bol.
- Groß war Bol in der Sittlichkeit, noch größer als Runftler.
  - Rembrandt aber? Er war Stümper, Betrüger und Bicht,
- Schwächling, frivoler Galunt', ein Schulden: macher und Braffer;
  - Was gar die Beiber betrifft, besser man schweigt bavon gang.
- Ber ift nunmehr, antworte mir rafch, Erzieher ber Deutschen?

Jenes schnöde Subjekt oder ist's Ferdinand Bol?

Ricard Weitbrecht.

# Aeschylos und Charon.\*)

Gin Totengefprad.

#### Charon.

Wohlan! Da meinem Nachen du auch bist genaht, Du jeglich Schickfal beutender, allweiser Mann, So beute mir jett beines eignen Todes Art. Laß sehn, ob lenkende Vernunft du auch erkennst — Nicht zweckloß Walten nur der blinden Zufallsmacht —

In diesem Sturz des Seetiers, des gepanzerten, Das jener Abler fallen ließ aus freier Luft, Der Bogel, dem, dieweil du saßest still am Strand, Dein nachter Schädel eine Felsenklippe schien, Auf der zerschellen sollte durch den Sturz sein Raub.

Sprich! Belche Schuld bezahltest du mit solchem

<sup>\*)</sup> Diesen Trimetern liegt stofflich die alte Sage zu Grunde, wonach Aeschylos zur Zeit, da er hoche betagt in Sizilien weilte, den Tod gesunden habe durch eine Schildkröte, welche ein in der Höhe schwebender Abler ihm habe auf den Kopf fallen lassen.

### Ueschylos.

Des Denkens Schuld. — So mächtig, daß zum Felsblock ward

Mein Schäbel selbst bem scharfgeaugten Königsaar, So mächtig wölbte ber Gebanken Kraft mein Haupt.

Und Feuersglut, die niemals mir erlosch im hirn, Bersengte längst ber Loden Schmud und legte bloß Den Bau, in bessen Kammern wohnt ber Geister Geer,

Das täglich ich zu heißer Schlacht und Sieg enthot.

#### Charon.

Doch solches Thun war löblich, heischte Strafe nicht.

### Ueschylos.

Und denkst du, daß mir Strase sei so seltner Tod? Richt also konnte sterben jenes dumpse Volk, Das unterm schwarzen Kraushaar und der niedern Stirn

Nur der Begierden irrelichtend Fünken trägt Und jenen in Geschäften frohen Eintagsgeist, Der sich begnügt mit Zielen, die die Stunde setzt. Dagegen sieh', wie wunderbar mir siel mein Los: Bereinen mußten niemals sonst Gesellte sich, Des himmels schnellster Bote mit dem trägsten Tier, Mulenalmanach für 1892. Das in Poseibons Tiefen lebt, zu meinem Tod. Und auch ein freundlich Gleichnis hab' ich brin erkannt:

D Abler! Eines Dichters Seele war in dir, Der du des Abgrunds hartgeschalt Geheimnis hobst So hoch empor in reine helle Himmelsluft Und wolltest sprengen seines Rätsels festen Schrein. Darob mocht' eines Menschen Haupt zerbersten wohl!

#### Charon.

Doch seltsam bleibt, daß beine Denkerstirn zermalmt Bom Abler ward des Göttervaters, dessen Thun Chrfürchtig du und weise stets gedeutet hast.

### Ueschylos.

So laß den stolzen Glauben mir, daß ich vielleicht Bu tief geschaut die Heimlichkeit des Himmelsherrn, Und daß zu viel den Menschen ich davon verriet. Dann vollends traf des Ablers Wurf den rechten. Ort,

Bertrümmernd einen Tempel, ber so oft bem Bolk Aufthat ber Thore lettes, bas man sonst verichließt.

#### Charon.

Beim Styr! Du beutest beinen Tod lebendig mir! Beus ähnlich bist du wahrlich; denn auch beinem Haupt, Bie bem bes Zeus, als jene Urt es spaltenb traf, Entspringt ber Beisheit schlankes, schönes Götterkinb.

So steig' in meinen Nachen, Herrlicher, herein. Nie führt' ich reichre Fracht und reifre Menschenfrucht

hinüber noch ins ftille heil'ge Schattenreich.

Jojeph Biftor Wibmann.

## Das Fremdenbuch.

In jedem Gasthaus liegt ein Fremdenbuch Für Gäste, ihre Namen einzuschreiben, Den Ort, woher sie kommen zu Besuch, Wie sie betitelt sind und was sie treiben.

Ein Sasthaus für uns Alle ist die Welt; Wir kommen unbewußt hinein als Fremde, Wo jeder Gast nackt seinen Sinzug halt Und seinen Auszug nur im Leichenhembe.

Dazwischen fladert unser Lebenslicht Balb sonnenhell, balb in getrübtem Schimmer, Wie lang es brennen wird, wir wissen's nicht; Fremdlinge bleiben wir auf Erden immer.

Wir werden heimisch nur in kleinem Kreis Und glüdlich nur in opferfrohem Streben Nach hohen Zielen. Dafür winkt der Preis: Im Herzen guter Menschen fortzuleben.

Selbstsucht und herrschsucht find der Menschheit Fluch,

Sie schöpfen Macht aus allen bösen Trieben, Und ihre Träger stehn im Fremdenbuch Der Weltherberge blutig eingeschrieben.

Friedrich Bobenftebt.

## Das Maienfest.

Sie zogen ein weißes Kleid mir an Und ringelten mit die Lödchen. "Bum Maienfest auf grünem Plan Führt die Mutter ihr Maienglöckhen."
Da schimmert' ein Zelttuch im Sonnenlicht Und die grünste Wiese auf Erden, Ein Karussell auch sehlte nicht Mit hölzernen Wagen und Pferden.
Und paarweis zogen sie Hand in Hand, Des Lenzes erkorene Schar, Stillleuchtenden Aug's im weißen Gewand,

Stillleuchtenden Aug's im weißen Gewand, Maienblumen im Haar.
"D Mutter, wo ist mein Plat im Zug?

"O Mutter, wo ist mein Islag im Zug? Schon ruft der Spielmann mit Schalle!" — "Romm, Kind, du haft am Schaun genug, Das Fest ist nicht für Alle."

So blickt ein verstoßenes Engelskind Auf Edens selige Gäste. Es sagt kein Wort, kein Thränlein rinnt: Sie wollen es nicht beim Feste!

Und jenen Mai vergaß ich nie, Denn was ich auch Schönes errungen, War keine Wiese so grün wie die, Wo ich nicht gespielt und gesprungen. Roch ist mir, ich steh' am Wegestrand Und seh' die erkorene Schar Einig vorbeiziehn Hand in Hand, Maienblumen im Haar.

Ja, stünd' ich heute im Paradies Bor des Ewigen Angesichte, Und spräch' er: "Seit ich dich entließ, Wie ging dir's im Sonnenlichte?"

"Des Guten gabst du mir mancherlei, Um das Bose will ich nicht klagen, Jedoch das Schönste, das Fest im Mai Haft du mir unterschlagen."

Und früg' er lächelnd: "Mein lieber Gaft, Bas soll ich dir dafür schenken?" — "Die grünste Wiese, die du hast, Mit Zelten, Tischen und Bänken.

Ein Leierkasten sei zur Stell', Und eins noch möcht' ich bitten: Gib auch basselbe Karussell, Worin sie damals geritten.

Dann will ich spielen im weißen Gewand Mit des Lenzes erkorener Schar, Singen und wandern Hand in Hand, Maienblumen im Haar."

Bolbe Rurg.

## Preußisches Busarenlied.

Am Often graut der Tag der Schlacht; Die mut'gen Rosse scharren. Wir halten hier auf stiller Wacht, Wir halten hier und harren. Du tapfrer Säbel, klirre nicht! Es klopft das Herz der Scharen, Bis Donnerruf das Schweigen bricht — Zum Kampse, ihr Husaren!

Den Blick zur Ferne hingewandt hebt mancher sich im Bügel; Es spielt die ungeduld'ge Hand Mit Säbelgriff und Bügel. Du preußisch Herz, o lausch' dem Rus, Er wird ins Mark uns sahren! Da kliert der Säbel, dröhnt der Hus; Zum Kampse, ihr Husaren!

Dann in die Feinde blist der Stahl, Die bange Erde zittert.
Das schlägt und trifft wie Wetterstrahl, Der um die Welt gewittert.
Du preußisch Herz, im Todeskrampf Mögst alle Treue wahren!
Fürs Baterland, im heil'gen Kampf:
Bum Siege, ihr Husaren!

Und läßt uns folch' ein Todesblitg Erbleicht im Bügel hangen: Dort oben wird der große Frit Den treuen Sohn empfangen. Im himmel grüßt uns Preußens Stern; Um uns des Ruhms Fanfaren! So kämpfen wir und sterben gern. Zum Kampfe, ihr husaren!

Rubolf von Gotticall.

### Bwei Bäume.

Hoch im Schneesturm ragend, eine Tanne Brüstet sich mit ihren grünen Nabeln Bu ber weltbelaubten Siche nieder. "Sieh' mich an, du Zitternde, Berblühte, Halbe Gestordne schon, sieh', wie ich lebe, Aufrecht, jedem Wetterneid zum Trote, Unverwandelt, ob die Reilchen blühen, Durch die Kornflut Sense rauscht und Sichel, Ober heim zum Süd die Störche ziehen."

Ja. bu ftebst - mich schütteln alle Sturme. Ja, du blühst — ich trage Todestrauer. Deine starren, falten Nabeln miffen Nichts vom Froft, von Frühling nichts und Barme. Mir ins Mart bringt jeber Sauch vom Simmel, Jebe Regung ber geliebten Erbe, Und ich seufze mit der freudelosen. Aber kommen wird die Zeit der Wonne, Schwalben, Blumen, frober Rinder Reigen. Neubeseligt klopfen mir bie Bulfe. Aus dem Bergen, dem bewegten Bergen Brechen taufend junge grune Triebe, Und in Frühlingsfarben werd' ich prangen, Jugendlich. Gin weiches helles 3meiglein Beug' ich ju bem schönften Mabchen nieder, Ihres Liebsten but damit ju schmuden.

Bleibe dann wie jest, du Stolze, Kalte, Unbesucht — denn deine Nadeln stechen. Wenn wir vor dem Thron der schönen Liebe Haupt und Herzen demutsvoll verneigen — Starr und unverwandelt, bleibe aufrecht.

beinrid Bulthaupt.

## Einem Ruhmsüchtigen.

Nichts gelten dir die Freuden dieser Erden, Du strebst nach Ruhm und könntest nicht gesunden, Bis deinen schönen Namen du umwunden Bon Lorbeer'n sah'st, die ewig grünen werden!

Sag' bir zum Trost in solcherlei Beschwerben: Ber hat ben hebel, wer ben Pflug erfunden? Ber hat ben Zaum, die Bügel aufgebunden Zum erstenmal ben ungefügen Pferden?

Wer hat zuerst ein Brunnenrad geschwungen? Wer kelterte zuerst ber Trauben Safte? Wer sang bas hohe Lieb ber Nibelungen?

Berschollen sind die Ramen folder Kräfte . . . Und nun zeig' her, was ist denn dir gelungen, Daß es Unsterblichkeit an beinen hefte?

Sans Sopfen.

## Meine Mutter.

Ach war ein kleiner Bub', war noch nicht sieben Jahr' —

Da lag mein Mütterlein schon auf der Totenbahr'

In einem weißen Kleib, mit Blumen rings gefcmudt,

Die man im Garten fie noch im Oftober pflückt.

Bapierne Herzlein hatt' gebracht der Armut Hand, Die Sulfe oft und Trost bei der Entschlafnen fand.

Mir aber konnt' und wollt' es nicht ins Herz hinein,

Daß nicht mehr bei mir war mein gutes Mütterlein!

Bu suchen trieb's mich stets nach ihr, bie auf bem Schoß

Mich angeschaut so lieb aus Augen, braun und groß,

Die jeden Schmerz verscheucht' von ihrem Sohn geschwind,

Wenn sie zu mir nur sprach: Ich bin bei bir, mein Kind! —

Da sah ich einst — ich weiß die Stelle noch genau! —

Vor mir bes Weges gehn vorüber eine Frau.

So war der Mutter Kleid, so war der Mutter Gana —

Und in der Seele wach ward ein gewalt'ger Drang!

Ich eilte atemlos und griff die schmale Hand — Wie hat ein einzig' Wort mir in das Herz gebrannt!

Die Frembe wandt' fich um, und sagte nur: Du irrft! --

O Herz, ob du das Wort wohl je vergessen wirst?

Das fuhr in dich hinein wie jäher Wetterstrahl! Das war der erste Traum, den dir das Leben stahl! —

In meinem Bette schlief ich unter Thranen ein, Und betet': Schicke, Gott, mir doch mein Mütterlein!

Und, wenn je ein Gebet Erhörung fand, war's bies —

Ich wußt' und fühlt', daß mich die Mutter nie verließ!

In mancher schweren Stund', oft ber Berzweiflung nah',

Sprach's in mir: Sei getrost! Dein Mütterlein ist ba!

In mander bojen Stund', von schlimmem Trug umgarnt,

Bar's mir, mein Mütterlein, es hätte mich gewarnt!

Und, als ich vor bem Tod in harten Leiben stand, Da lag's auf meinem haupt wie eines Engels Hand,

Da zog es um mein Pfühl wie andrer Belten Licht,

Und klingen hört' ich's facht von ferne her: Roch nicht!

Und ruhig wie ein Kind im Mutterschoß ich war — Und meine Mutter ist doch tot schon fünfzig Jahr'! —

Gmil Rittersbaus.

## Die Magd.

Aunges Geschöpf, gib acht, heut trat ein Anecht in den hausdienst,

Schlank, mit hubschem Gesicht, und von gewinnender Art.

Alls er am Brunnen dich fah, gleich mußt' er bich so zu begrüßen,

Daß du, wie sittig du bist, freundlich ihm lächeln gemußt,

Und das schwere Gefäß voll Wassers, er half es bir heben;

Wahrlich ein lieber Genoß, der so gefällig sich weist.

Aber es kommt noch besser, gewiß, o warte nur, Mädchen!

Manches erlebst du an ihm, was dir das Herzchen bewegt.

Richtig, noch ist euch kaum selbander die Woche verstrichen,

Und er befleißigt sich schon, stets bir ein helfer ju sein.

Windest die Basche du aus, rasch faßt er den einen der Zipfel,

Dreht nach Kräften und lacht, da er es nie noch gethan;

- Dann quer über ben Hof in rühmlich geschäftigem Eifer
  - Spannt er dir eilig den Strick, welchen zum Trodnen du brauchst.
- Freilich, dir ist's nicht darum, dich weniger rühren zu muffen;
  - Doch sein Geplauder erhalt stets bir so heiter ben Sinn.
- Sieh', jest wagt er es gar, dir scherzend bie Bange zu kneipen,
  - Und bein erlogener Zorn stachelt die Laune ihm nur,
- Bis du, bezwungen, dich felbst hingibst dem tändelnden Spiele:
  - Nedt ber Bedränger bich ted, zahlft bu beherzt es ibm beim.
- Ahntest bu's wohl, dir wurde im Hause noch jegliche Arbeit,
  - Statt zur Mühe, fo schön nur zu belebenber Luft?
- Wie dn dich freust und erblühst! Was brauchtest du erst noch Erholung?
  - Sonntag jeglichen Tag haft bu nun, gludliche Maib.

Stephan Milow.

## Hymettushonig.

An Alexander Freiherrn von Barsberg.

Dank für das Geschenk gespendet Sei dir, Freund, das du vom Bett Des Flyssus mir gesendet Und vom herrlichen Hymett.

Wie des Honigs süße Wabe Auf die Lippen mir getaut, An die goldnen Bienen habe Ich gedacht, die sie gebaut.

Auf bem sonnenscheindurchglühten Felsen hör' ich schwärmen sie, Um bes Thymian duft'ge Blüten Bei bem Kloster Sirjani.

Sathrn ziehn und Oreaben, Schwelgend in dem füßen Seim, Auf den steilsten Felsenpfaden Mit gefüllten Krügen heim.

Seine Schüler, horch! die beiden Lehrt ein neues Hirtenlied, Während Ziegen um ihn weiden, Auf der Syring Theotrit. Mutenalmanach für 1892. Und indes dem Klang ich lausche, Gleitet mir entzuckt der Sinn In der Dichtung sußem Rausche Auf die fernen Inseln hin.

D, wer sahe, kalt und fühllos, In der Glieber Marmorpracht Richt die hehre Göttin Milo's Tauchen aus der Zeiten Racht? —

Dort die Säulen der Joner Und der Dorer Tempel hier; Daß ihr stets, ihr Süddewohner, Schaun sie könnt, wie glüdlich ihr!

Dank bir, Freund, durch beine Spende hier, wo kalt bie Boge schäumt, hab' ich mich vom Weltenende In bein Griechenland geträumt.

Abolf Friedrich Graf von Schad.

## Altes Bolz.

Ein Eichenriese stand an meines Balbes Grenze, Ein uralt Königshaupt, geschmuckt vom jüngsten Lenze,

Des Wurzel sich in Sagennacht verlor; Und streckt'er himmelwärts auch blipgetroffne Aeste, Und brach das Alter auch des Martes eherne Feste, Hoch über allem Bolke ragt' er vor.

In seinem Wipfel girrt' ein Turtelchen dem Gatten, Der Wandrer rastet' aus in seinem milden Schatten, Ein blasses Heil'genbild beschirmt' er gar; Und nächtigerweile stand ich schauernd oft zu lauschen

Und hörte durchs Gezweig ein wundersames Rauschen,

Als gastete bei ihm Kronions Aar.

Nun schürt' ein Feuer jüngst die blonde Maid des Hirten An seinem bohlen Fuß; und ach, die Funken irrten

An seinem hohlen Fuß; und ach, die Funken irrten Im tollen Wirbeltanz von ihrer Bahn; Geheim im Marke fraß um sich ein stilles Feuer, Und bald, vom Wind genährt, ein Flammenungeheuer

Schnaubt' in bes Stammes Sohlung himmelan.

Und als hinbrödelt' Aft nach Aft, ein morsch Gerölle, Und als der Stamm zerbarft und seines Herzens Hölle

Mit tausendzüngiger Glut zu Tage schlug, Da floh ich scheu hinweg, die Gafferschar zu meiden; Mich dünkt', ein jeder müßt' an mir sein Auge weiden,

Als läg' entfiegelt meines Lebens Buch.

M. Fitger.



Lyrische Dichtungen.

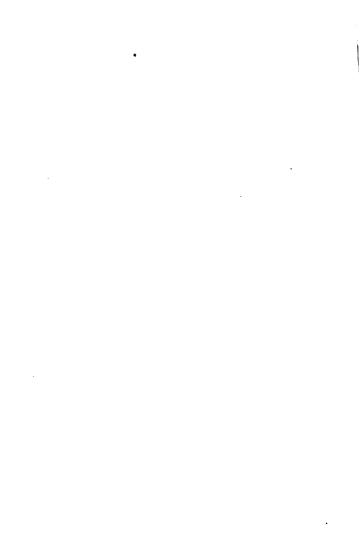



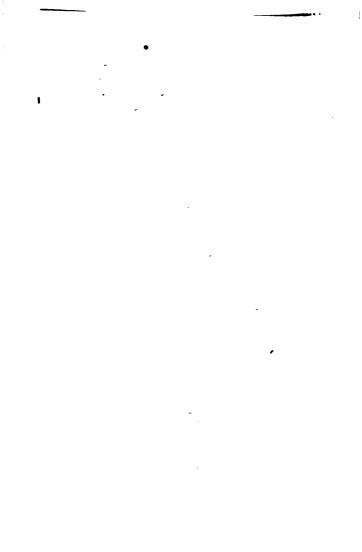



Junge Liebe.





#### Sonnentrauer.

Wer nimmt das Licht mir, all das Licht, Das mich verzehrt, das unerträglich Gewalt'ge Licht, das von mir bricht, Unendlich ftart und unbeweglich?

Rings um mich her ift duntle Racht, Der himmel schwarz, tein Schwesterstrahlen hat mir die Lufte licht gemacht, Allein bin ich, mit Freudenqualen,

Und fühle doch, daß Welten find, Die Aethernächte zu verschönen, Daß um sie her ein Lichtstrom rinnt, Daß ihre Strahlen lieblich tönen.

Doch meines Brandes Allgewalt Läßt mich die Welt als Wüste ahnen, Für mich bleibt Finsternis geballt, Und Schweigen längs den Strahlenbahnen.

In meines Glanzes Einsamteit, Im klangreich ungewollten Sprühen, Muß ich durch stumme Dunkelheit, Bon Schmerz verklärt, wie Freude glühen.

Carmen Splva.

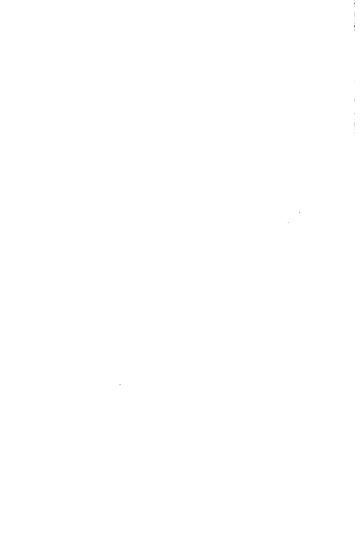



#### Sonnentrauer.

Wer nimmt bas Licht mir, all bas Licht, Das mich verzehrt, bas unerträglich Gewalt'ge Licht, bas von mir bricht, Unendlich stark und unbeweglich?

Rings um mich her ist dunkle Nacht, Der himmel schwarz, kein Schwesterstrahlen hat mir die Lüfte licht gemacht, Allein bin ich, mit Freudenqualen,

Und fühle doch, daß Welten sind, Die Aethernächte zu verschönen, Daß um sie her ein Lichtstrom rinnt, Daß ihre Strahlen lieblich tönen.

Doch meines Brandes Allgewalt Läßt mich die Welt als Büfte ahnen, Für mich bleibt Finsternis geballt, Und Schweigen längs den Strahlenbahnen.

In meines Glanzes Einsamteit, Im klangreich ungewollten Sprühen, Muß ich durch stumme Dunkelheit, Bon Schmerz verklärt, wie Freude glühen.

Carmen Sylva.

# Grühling und Berbft.

Der Mai mit seinen Rachtigallen Beut nur ein slüchtiges Genießen, Läßt gar die meisten Blüten fallen, Daß keine Früchte daraus sprießen; Allein der Liebe Maienblüten Erliegen nicht der Stürme Wucht, Wenn wir sie treu im Herzen hüten, Daß sie gebeihn zur Segensfrucht.

Im Frühling muß man Kränze winden, Wenn Flur und Feld voll Blumen prangen; Bon Blumen, die im Herbst zu sinden, Ist schon der Dust und Schmelz vergangen. Doch bleibt der Liebe ein Erinnern Zurück als goldner Zauberring, Der auferstehen macht im Innern, Was ihr nach Außen unterging.

Friedrich Bobenftebt.

## Am Gießbach.

Schäumend brichst du hervor, Tosender Gießbach, Bwischen den hangenden Felsen, Und du enteilst zu Thale, Deiner Bahn gewiß, Wie ein vorbestimmter Sieger.

Bohl versucht' ich's auch selbst In der wagenden Jugend, Bas dir im verwegenen Mute Als Beharrlichem stets gelinget — Doch mir geboten Einhalt bald Meines Lebens härtere Schranken.

Längst tein Borbild bist du mir mehr, Aber bennoch erfaßt mich Sehnsucht jedesmal nach dir, Benn ich, umhegt von diesen Bergen, In dem zerklüfteten Felsenschoß Deine mir so wohlbekannte Ernstliche Stimme wieder vernehme.

Rege benn auch heute mir Stürmisch Herz und Bufen auf,

Daß ich ber fernen Jugendzeit, Dir genaht, wieber gebenke, Und des Schickfals verstummten Ruf Nochmals durch dich erfahre.

Martin Greif.

## Der Jeldweg.

Vom Ulmenwald, dem dunklen schwermutvollen, Der Schierlingsduft und ew'ge Kühle haucht, Dehnt flammengelb, in Sommerluft getaucht, Das Kornselb sich, glutschimmernd, weltverschollen.

Am Wegrain bort, es war zum lettenmal, Berlornes Lieb, schritt ich an beiner Seite, Bieltausenb Engel gaben uns Geleite, Sie blieben bir, mein Weg sank rasch zu Thal.

Jest geh' ich einsam durch die Mittagsstunde Dein denkend hin, und mir am Wege blüht So reich der Mohn, als hab' mein Herz versprüht Uchtlos das Blut aus tiefgeheimer Wunde.

Uch, bringen wird kein kunft'ger Sommertag Zurud mir je, was folgend beinen Schritten Still mit dir selbst zur Dämmerung geglitten, Nachtwandelnd geh' ich durch ben heißen Hag.

Das Leben lacht, auf fremben Felbern schimmert Halmschwer bas Korn, Gott geb'ihm gut Gebeihn; Bald bringen sie ben Erntesegen ein, Durch goldnen Staub schon fern die Sichel flimmert.

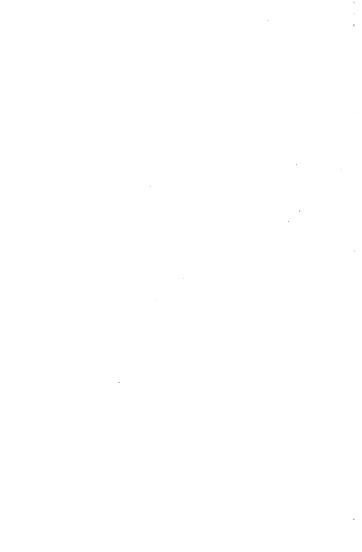



## Sonnentrauer.

Wer nimmt das Licht mir, all das Licht, Das mich verzehrt, das unerträglich Gewalt'ge Licht, das von mir bricht, Unendlich stark und unbeweglich?

Rings um mich her ist dunkle Racht, Der Himmel schwarz, tein Schwesterstrahlen Hat mir die Lüste licht gemacht, Allein bin ich, mit Freudenqualen,

Und fühle doch, daß Welten sind, Die Aethernächte zu verschönen, Daß um sie her ein Lichtstrom rinnt, Daß ihre Strahlen lieblich tönen.

Doch meines Brandes Allgewalt Läßt mich die Welt als Wüfte ahnen, Für mich bleibt Finsternis geballt, Und Schweigen längs den Strahlenbahnen.

In meines Glanzes Einsamkeit, Im klangreich ungewollten Sprühen, Wuß ich durch stumme Dunkelheit, Bon Schmerz verklärt, wie Freude glühen.

Carmen Splva.

# Frühling und Berbft.

Der Mai mit seinen Nachtigallen Beut nur ein flüchtiges Genießen, Läßt gar die meisten Blüten fallen, Daß teine Früchte daraus sprießen; Allein der Liebe Maienblüten Erliegen nicht der Stürme Bucht, Wenn wir sie treu im herzen büten, Daß sie gedeibn zur Segensfrucht.

Im Frübling muß man Kränze winden, Wenn Flur und Seld voll Blumen prangen; Bon Blumen, die im Herbst zu sinden, Ist schon der Dust und Schwelz vergangen. Doch bleibt der Liebe ein Erinnern Zurud als goldner Zauberring, Der auserstehen macht im Innern, Was ihr nach Außen unterging.

Friedrich Bobenftebt.

# Am Gießbach.

Schäumend brichst du hervor, Tosender Giesbach, Bwischen den hangenden Felsen, Und du enteilst zu Thale, Deiner Bahn gewiß, Wie ein vorbestimmter Sieger.

Mohl versucht' ich's auch selbst In der wagenden Jugend, Was dir im verwegenen Mute Als Beharrlichem stets gelinget — Doch mir geboten Einhalt bald Meines Lebens härtere Schranken.

Längst kein Vorbild bist bu mir mehr, Aber bennoch ersaßt mich Sehnsucht jedesmal nach dir, Wenn ich, umhegt von diesen Bergen, In dem zerklüsteten Felsenschoß Deine mir so wohlbekannte Ernstliche Stimme wieder vernehme.

Rege benn auch heute mir Stürmisch Herz und Busen auf, Daß ich ber fernen Jugendzeit, Dir genaht, wieder gedenke, Und des Schickfals verstummten Ruf Rochmals durch dich erfahre.

Martin Greif.

## Der Jeldweg.

Vom Ulmenwald, dem dunklen schwermutvollen, Der Schierlingsduft und ew'ge Kühle haucht, Dehnt flammengelb, in Sommerluft getaucht, Das Kornfeld sich, glutschimmernd, weltverschollen.

Am Wegrain bort, es war zum lettenmal, Berlornes Lieb, schritt ich an beiner Seite, Bieltausend Engel gaben uns Geleite, Sie blieben bir, mein Weg fank rasch zu Thal.

Jest geh' ich einsam durch die Mittagsstunde Dein denkend hin, und mir am Wege blüht So reich der Mohn, als hab' mein Herz versprüht Uchtlos das Blut aus tiefgeheimer Wunde.

Ach, bringen wird kein kunft'ger Sommertag Burud mir je, was folgend beinen Schritten Still mit dir felbst zur Dämmerung geglitten, Nachtwandelnd geh' ich durch den heißen Hag.

Das Leben lacht, auf fremben Felbern schimmert Halmschwer das Korn, Gott geb' ihm gut Gebeihn; Bald bringen sie ben Erntesegen ein, Durch goldnen Staub schon fern die Sichel filmmert. Ich aber will mit leergebliebner Hand Dich segnen, Glück, das einem Andern reifte, Und will mein Haupt, das finstre, bliggestreifte, Aufrichten still zum ew'gen Ernteland.

Br. Emil ju Schonaich=Carolath.

# Meine Muse, meine Liebe.

Und bist du meine Muse nicht, Geliebte, zeitlich Angesicht Mit ewiger Geberde, Die du mir Ein und Alles bist, Die doch von dieser Erde ist, Und nicht von dieser Erde!

Und leugnet ihr die Lichtgestalt, Ihr leugnet göttliche Gewalt Und habt es nie empfangen, Bas mir als wie des himmels Bahl Auf alle Zeit mit einem Mal Durch all mein Sein gegangen.

Ich schritt mit ihr zur Frühlingszeit, Die jungen Buchen zum Geleit, Empor des Waldgehäge, Wir gingen Herz an Herz gesenkt — So hatte nie der Mai geschenkt, Es waren goldne Wege.

Die Bläue fiel durchs Laubgezelt, Bir sahen die entzückte Welt Im Schein des himmels liegen, Die Erde schlang ein ganzes Meer Bon Duftewogen um uns ber Und tonte, wenn wir schwiegen.

Und bist du benn die Erbe noch? Und hast und zwei Beglüdte doch Als wie im Strom getragen; Ström' zu, auch du fühlst beine Zeit, Die Welt ist nur so groß und weit, Als unsre Pulse schlagen.

Wie aus dem flutenden Getön Bir von den tiefentflammten höhn Den heimgang nun genommen, Ich glaub', wir selber wissen's kaum, Das Leben alles war ein Traum, Dem wir vorbei gekommen.

Da war ich bein, da warst du mein, Und: So soll's "jett und immer" sein, So jauchzten unsre Seelen; Wie selig das gewesen ist — Wenn man uns beide einst vermißt, Soll's dieses Lied erzählen.

Denn was in jenem Walbeshauch Mein Herz, Geliebte, beines auch Bon Herrlickfeit empfangen, Das ist noch alle Tage neu Und folgt mir jeden Schritt getreu, Den ich mit dir gegangen, Und jedes Wehen thut mir's tund, So redet mir dein süßer Mund Un dem und jedem Orte; Ihr sehet nicht umher das Licht Und hört nicht, wie sie mit mir spricht Unsterblich liebe Worte.

All' meine Sinne sind bei dir, Ich geh' mit dir, du gehst mit mir, Du Glück an meiner Seite; Und fühlst du, wie das Herz mir bebt Und wie mich von der Erde hebt Dein unsichtbar Geleite?

So bleibe mein! Und unverwandt, Du Tröstung, die mir Gott gesandt, Laß mich bein Bild umfassen; Du hast mich reich und froh gemacht Und neues Leben mir gebracht, Sonst wär' ich ganz verlassen.

Spräch' alle Welt: Es ist ein Spiel, Und ob die Welt in Trümmer siel', Du wärst es, was mir bliebe, Das Ein und Alles lebte doch, Dich, meine Muse, säng' ich noch, Dich, ewig meine Liebe.

Johann Georg Rifder.

## Mirmana.

Längst hatte mich der Schlaf gemieden, Mein Auge war verwacht und rot, Da trat mit seinem ew'gen Frieden Un meine Lagerstatt der Tod.

Er kam in jenem schönen Bilbe, Das Haupt umkränzt von bunklem Mohn, Und seine Anmut, seine Milbe, Sprach jedem Furchtgebanken Hohn.

Er füßte mich und wieder, wieder, Im heißen Herzen brach die Glut, Es rann durch alle meine Glieder, Wie felig das Erlöschen thut.

In seinem Blide sah ich leuchten Ein Licht aus fernem Geisterland, Die Augen, ach, die thränenfeuchten, Sie waren mir so wohlbekannt.

Eduard Baulus.

## In meiner Jugend.

In meiner Jugend sang ich so manches Lieb, Boll sußen Wohllauts — nun ich gealtert bin, Quillt immer noch dieselbe Weise Ueber die Seele, wie Wundenbalsam.

In meiner Jugend stöhnte Germania Berstückt am Boden, — nun ich gealtert bin, Streckt die durch Schlachtenblut geheilte Flammend das Schwert in die Nacht der Zukunft.

In meiner Jugend rang ich den Göttern zu, Boll heimwehthränen, — nun ich gealtert bin, Berfinkt mein haupt in tiefem Lauschen Unter den Balmen des Baradieses.

Eduard Paulus,

## Verwandlung.

Was die Berwandlung wohl bedeute? Ein Andrer bin ich, als ich war, Ich meide, was mich sonst erfreute, Und, was ich floh, erstreb' ich gar.

Wie sollt' ich auch berselbe bleiben, Wo rings sich Alles um mich breht? Wohl bem, ber in bem tollen Treiben Noch fest auf seinen Füßen steht,

Der in der Welt sich alle Tage, Ob trüb, ob heiter, wohl gefällt, Und dem bes Lebens Last und Plage Die Lust am Leben nicht vergällt.

Rarl Graf Lanstoronsti.

# Berzensfrühling.

T.

## Bezanberung.

Ciebste Seele, Nicht verhehle, Wie das Wunder du vollbracht, Daß mein Leben Dir ergeben Und besiegt von deiner Macht!

Haft du Feen Abgesehen Ihren Reiz und Zaubertand? Mußten Elsen Nächtlich helsen An der Fessel, die mich band?

Mich mit Chören Bu bethören, Hat's ein Nigenschwarm vermocht? Ward mein Sehnen Der Sirenen Schmeichelfünsten unterjocht? Ist tiefinnen Sein und Sinnen Bon Cupido's Pfeilen frant? Ober reichten Deine leichten Hände mir ben Liebestrant?

Nichts von allen! Dir verfallen Bin ich ohne Schelmenstud, Und ich buße Deine Suße, Eingekerkert in mein Glud.

## II.

#### Ergeben.

Ob ich entschlummert, ob erwacht, Ich ahn' und mert' es kaum; Du bist mein Tag und meine Nacht, Mein Wachen und mein Traum.

Der Stunden Flucht, der Monde Zahl, Ich fühl' und weiß sie nicht; Du bist mein goldner Sonnenstrahl Und bist mein Sternenlicht.

Wenn rings das Leben rauscht und schwillt, Ich schaue immerdar Rur sein verklärtes Spiegelbild In beinem Augenpaar.

#### III.

#### Mai.

Nun sind es schon zwei Wochen, Daß ich dich nicht gesprochen, Daß du mich nicht gefüßt; Im Feld, im Wald, im Zimmer, Mir Thoren scheint es immer, Daß ich dich sinden müßt'.

Ich wandle, dich zu suchen Bohl unter grünen Buchen Durch helle Blumenzier; Doch find' ich nur die Beilchen Und dent', sie sind ein Teilchen, Gin kleiner Teil von dir.

Ich wandle dich zu schauen, Wohl durch die stillen Auen In kühler Abendruh'; Doch schau' ich nur die Sterne Und dent', sie sind nicht ferne, Sie sind so nah wie du.

Bo ich auch bin und schreite, Du bist an meiner Seite; Die Welt trägt nur uns zwei. Die Sterne und die Blüten Ersproßten und erglühten Aus unsrer Herzen Mai.

#### IV.

## Dein Gigentum.

Sag' nicht, daß ich verschwende, Und schilt mich nicht bethört, Weil ich in beine Hände Gelegt, was dir gehört.

Daß eine Fee hernieder Aus lichten Wolfen fuhr, Davon sind meine Lieder Ein Strahl und Echo nur.

Aus deinem Wort gewoben Ist ihrer Töne Macht; Aus deinem Aug' enthoben Ist ihrer Bilber Bracht.

Ihr Zagen und Erbeben, Ihr jubelvolles Glück, Du haft sie mir gegeben, Dir geb' ich sie zurück.

Ludwig Fulba.

## Lucinde.

I.

Wie schwebst du im Walzer so mondlicht-klar, Dein Antlit heilige Güte, Ein schimmernder Hauch dein gewelltes Haar, Dein Lächeln ambrosische Blüte! Bang staunend kehrt sich mein Blick dir zu, Kein Engel des Herrn ist so schön wie du, Lucinde, du wonnige Fee!

Rings flutet es rosig durch Halle und Saal Und berauscht uns die zagenden Sinne. O himmlische Freude! O höllische Qual! O menschenbethörende Minne! Und die Herzen, sie fliegen im Sturm dir zu, Kein Engel des Herrn ist so schön wie du, Lucinde, du wonnige Fee!

#### II.

Nicht, wenn ich trunken dich umschließe, Bom Brand der Leidenschaft durchglüht, Und all die Himmelslust genieße, Die beinem Jugendreiz entblüht; Auch nicht im bunten Weltgetriebe, Wo zitternd uns der Neid umwebt, Schlürf' ich das höchste Glück der Liebe, Das Glück, das jeden Wunsch begräbt . . .

Nein! Wenn beim ersten Sterngestimmer Wir ruhn und träumen Hand in Hand, Dann strömt dies Glück durch traute Zimmer, Und wogt und rauscht von Wand zu Wand. Du schmiegst dich stumm an meine Seite, So fromm und still, so hold und nah: Ich start' gedankenlos ins Weite, Und Eins nur fühl' ich: Du bist da!

#### III.

Wie oft am Felsgestein Saß ich mit dir, Lucinde, Glückselig hier allein! Durchs Blätterbach der Linde Wob güldner Abendschein.

Nun sinkt vom welken Baum, Was blühend er besessen, Herab zum Ufersaum. Du hast mich längst vergessen — Es war ein Märchentraum.

Ernft Edftein.

## Lette Beimkehr.

(Gine Beifterftimme.)

Thr habt des Haufes Thur Mit Kranzen mir behangen, Ich trate gern herfür So frisch als ich gegangen.

Ich böte gern euch bar Jum Gruße Mund und hände, Mein heißes Sehnen war Der Friede dieser Wände.

An Hoffnung reich und Mut, Berließ ich eure Schwelle, Mir floß bas junge Blut In leicht bewegter Welle.

Ich fah die Herrlichkeit Der Welt mir aufgeschlossen, Zur Freude schnell bereit, Wie hab' ich sie genossen!

Die Götter im Berein Erschienen mir verbunden, Es lag ein goldner Schein Auf allen meinen Stunden. Um Steuer stand das Glück Auf buntbeflaggtem Kiele Und lenkte mich zurück Zu dem verheißnen Ziele.

Doch feltsam, da mein Schiff Ich schon gelandet sebe, Un einem letten Riff Berschellt es in der Rabe.

Ein Blit am heitern Tag Hat mich ins Herz getroffen Und mit bem einen Schlag Bernichtet alles Hoffen.

Der Sinn ist tief und schwer, Der meine Fahrt geleitet, Mir andre Wiederkehr, Als ich vermeint, bereitet.

Die Blumen immerhin Laßt an ber Thüre hangen, Da ich zum Frieden bin Der Heimat eingegangen.

Mag Ralbed.

## Wiener Sonette.

#### I.

D Wienerstadt, mein Herzblatt, mein Entzüden, Mich nahm als jungen Bandrer schon gefangen Der Flüstergruß in beinem Siegesprangen: Schon bist du, nur um reicher zu beglüden.

Ein Heimweh, nicht in Worten auszubrücken, Ist mir beim Abschiednehmen aufgegangen; Jahrzehntelang hat stündlich mein Berlangen Zu dir zurückgestrebt auf Traumesbrücken.

Jest endlich, bei ber Jrrfahrt Abendgrauen, Rehr' ich, vom letten Bunsch beflügelt, wieder: In beinem Glanz noch ein Mal aufzutauen,

Und werfe, wie vom Bucentoro nieber, Um beiner Häuserflut mich anzutrauen, Den Ring bir zu neublühnder Liebeslieber.

#### II.

Als ob zum ersten Mal sie vor mir stünden, Als ob zum ersten Mal sie mir erklängen, Stadt, Berge, Auf und Lied aus frohen Mengen — Ins Sonnige fühl' ich mein Leben münden. Wie uns ein zauberseliges Verkunden Oft anweht aus begnadeten Gefängen, So steigt ein holdbestrickend Frühlingsdrängen, Du steinern Baradies, aus beinen Gründen.

Bom Atem biefer Herrlichkeit umflossen, Wird selbst mein Schmerz um harte Trennungszeiten Jum Ruhmeswerkzeug bir und Bundsgenoffen,

Mein Schauen schärfend bis zu jenem zweiten Gesicht, das mir den Einblick auferschlossen In deines Reizes tiesste Heimlichkeiten.

#### III.

Der kleinste Fleck hier atmet Sonderleben Und will sich in geschlossnem Rahmen zeigen Mit Einzelzügen, ihm persönlich eigen, Die ein Gesicht ihm, Farb' und Stimmung geben.

In dieser Stadtveduten Massenweben Un Bandelbildern welch ein bunter Reigen, Bom stolzen Ring, wo die Paläste steigen, Bis zum Gehöft im Rankenarm der Reben!

Und doch, aus jedem Bild, auf allen Begen Strömt, wie Gefamtlicht aus gebrochnem Strahle, Der eine, gleiche Wiener Anmutsegen,

Der Bundertrunk aus schlankem Schönheitsgrale, Der da berauscht, als ging's dem Glück entgegen Auf Morgenschwingen junger Zbeale.

#### IV.

Alljährlich — so erheischt es das Vergnügen — Muß in die Wildnis man hinauskutschieren, Um die Natur pflichtschuldigst anzustieren; Ich aber mag mich in den Zwang nicht fügen Und schlürf', auf heimisch trauten Wanderzügen Nach modewidrig grünenden Revieren, Vor Winzerschenken unter Buschenzieren Den Wein der Stadt aus frischgespülten Krügen. D Wienerwald, verschwommne Praterauen, Wer euer sommerwohliges Behagen Gekostet hat, dier wird er Hütten bauen, Indes bei monotonem Gletscherragen Die Idpllisten zähes Kuhsteisch kauen Und mondbeglänzte Wanzenschlachten schlagen.

#### V.

Bom Walbsaum komm' ich. Rosig noch erglimmen Bereinzelt ein paar Wipfel am Gelände, Indes ich mich beim Zwielicht heimwärts wende, Wo Stadt und Strom in Duft und Dämmer schwimmen.

Schon fladern, wie ein Schwarm von glühnden Immen,

Erst kleine Lichter auf, dann Feuerbrande; Jest summt und braust's aus jedem Straßenende... Wohl mir! Das sind der Weltstadt wirre Stimmen. Beim Bespergruß ber nachsten Glodenstühle Umschwirren mich bie liebgewordnen Beisen Und treiben mit mir hin im Bolksgewühle.

Du Balogang auf den höhen, laß dich preisen! Dir dant' ich, daß zutiefft ich wieder fühle, Wie arm ich ware — fern vom "Stockim:Gisen".

#### VI.

Oft jagt mich's jählings, wie ein Alp von innen, Aus meiner Freistatt lauschigen Gelaffen Ins Menschenwogen der zweitausend Gassen, Dort auf mich selbst mich wieder zu besinnen.

Des Glücks Gewißheit muß ich neu gewinnen, Muß es mit Augen sehn, mit Handen fassen, Als könnt's daheim mir zum Phantom erblassen Und wie ein Trug der Nacht in Hohn zerrinnen:

Mein, wie die Braut im strahlenden Geschmeide, Mein dies Stud Welt, auf Nimmerwiederscheiden, Bom hügelkamm bis zur verschwiegnen heide,

Wo, schaurig suß von Schlummerlust bezwungen, Des Totenhains blaßgraue Trauerweiben Stumm grußend winken aus ben Niederungen.

Lubwig Schneegans.

# Ginem Beimatgenoffen.

Fremd ward die Heimat längst mir schon, Du aber bist baheim geblieben; Wieviel der Jahre auch entstohn, Kein Schicksal hat dich fortgetrieben.

Der Lindengang, den manches Jahr Mein Aug' nicht grün, nicht falb gesehen, Dir bot er Schatten immerdar In heißer Sommerlüfte Wehen.

Und von der Burg, die altersgrau In Trümmern ragt jum himmelsbome, Schaust du noch heut hinab zur Au Und unfrer Seimat stillem Strome.

Und auf den Begen, längst bekannt, Die oft du zogst mit Anabenschritte, Mit deinem Beib nun Hand in Hand Gehst du in frischer Kinder Mitte.

Und so ist's recht; benn bestes Los Dünkt mich: verwachsen mit ber Scholle; Rur in ber heimat trautem Schoß Wird still bas herz, bas sehnsuchtsvolle. Die Ferne schafft bas Herz nicht froh, Was auch uns blüht in fremden Landen; Und heimisch ist bas Herz nur, wo Einst unsre Wiege hat gestanden.

Mir bleibt die Heimat fern und weit, Berweht find meiner Jugend Spuren, Und grenzenlose Ginsamkeit Nur war' mein Teil auf heim'schen Fluren.

Mein Geist nur schweift zu ihr zurud; Doch bunkt mich Jeber zu beneiben, Dem sie bes Lebens ganzes Glud Und eine Gruft gönnt nach bem Scheiden.

Albert Dofer.

#### Berirrt.

Vor aller Zeit in grenzenlosen Fernen, Der Welt best Werbens und best Scheins entrückt, Hoch über Sonnen, Aetherlicht und Sternen Weilt' ich beglückt.

Doch höher stets zu lichtern Regionen Wollt' ich erheben mich im Stufengang, Fort zog mich aus bes Heimatlandes Zonen Bollendungsbrang.

Doch weh'! erfaßt vom Weltenwirbelwinde Herniederwärts aus fel'gem Geisterport Schwebt' ich mit Zwang gleich arg-verirrtem Kinde Zum ird'schen Ort.

Herabverbannt aus hehren Himmelssphären Steh' ich im Thal der Mängel und der Not, Mich schreckt der Dinge Flucht, die Flut der Zähren Und grimmer Tod.

Erstaunt und fremd schreit' ich durchs Erdenleben, Wo schriller Mißklang Seele höhnt und Ohr, In tiefster Brust fühl' ich ein heißes Streben:

Empor! Empor! Musenalmanad für 1892.

Es ringt ber Geist, daß er die Fesseln sprenge, Schon fühl' ich, wie er neu die Schwingen regt, Des Tages harrend, der aus ird'scher Enge Ihn auswärts trägt.

Und was miklang, als mich dem ird'schen Kriege Geburt gesellt, die lähmend uns umflicht, Im Tod — hoff' ich — vollbring' ich's einst und fliege

Ins em'ge Licht.

Albert Dofer.

# Auf dem Meere.

(1847.)

Noch einen Druck der teuren Hand, Noch einen liebeheißen Blick — Rings wogt das Meer, dort flieht das Land, Ich starre schwermutsvoll zurück; Das Bugspriet zeigt die serne Bahn, Der Mastbaum ächzt, die Segel schwellen, Das starke Schiff, ein kühner Schwan, Schießt durch die schaumbekränzten Wellen:

Sprühe, Welle, sprühe, Ziehe, Schifflein, ziehe, Lebe wohl, Marie!

Und bin ich tausend Meilen weit, So ruhst du doch im Herzen mir, Und kehr' ich nicht in kurzer Zeit, So lass' ich nimmer doch von dir; Bleib' fest und treu und benke mein, Wie ich an dich in blauer Ferne, Auf dem Verdeck steh' ich allein Am Mast gelehnt und schau' die Sterne: Ziehe, Sternlein, ziehe,

hin zum Liebchen fliebe, Gruße mir Marie. Da naht ber brausenbe Orkan Und peitscht die grimmen Meereswogen, Auf ihrem Wolkenroß voran Kommt wild des Windes Braut gezogen; Hoch bäumt der Schiffskiel sich empor Und stürzet in des Abgrunds Tiesen, Doch aus der Tiese klingt's empor, Wo Stimm' und Laut sonst nächtig schließen:

Glühe, Blipstrahl, glühe, Biehe, Windsbraut, ziehe, Lebe wohl, Marie!

Friedrich Mener von Balbed.

# Bur Beschwichtigung.

Mein teures Weib, bu barfft nicht zagen, Erscheint gedämpft bir mein Gefühl, Du barfst nicht gleich geängstigt fragen: Warum so ernst? Warum so tühl?

Ob sich mir manches in die Seele, Was mich dir rauben möchte, schlich, Und ob ich irre, ob ich fehle, O glaube, nimmer lass' ich dich.

Bohl ist der Lenz, der Blüten regnet, Der spielt und schmeichelt, uns vorbei; Doch blieb, was damals uns gesegnet, Und was nicht wandelt mit dem Mai:

Das sichre Wissen, daß wir beide Durch den geschlosinen Herzensbund, Welch' Los uns auch der Herr bescheide, Untrennbar eins im tiefsten Grund.

Stephan Milow.

# Es ist so still.

**C**s ift so still! Die Sonne sinkt, Rein Hauch bewegt die Luft, Der Bögel letter Auf verklingt Im abendlichen Duft.

Es ist so still! Der See liegt glatt, Ans User zog ber Schwan, Die Wasser schimmern silbermatt, Im Schilse ruht ber Kahn.

Es ist so still! Ich hör' nur dich, Ganz leise, doch wie nah'! Es ist so still! Hörst du auch mich? Ich fühl' es, du bist da!

Rubolf Graf Sopos.

## Wiegenlied.

In meinem Herzen sollst du wohnen, Da bleibt die Wärme immer gleich, Im Sonnenbrand der heißen Zonen, Wie in des Nordens kaltem Reich.

Wenn braußen rauhe Stürme weben, Im Tagesglanz, im Abendschein, Wenn Thränengusse niebergeben, Es hüllt bich stets in Liebe ein.

Da sollst du sicher ruhend liegen Wie in dem Mutterarm das Kind, Mein Herz wird dich in Träume wiegen, Die leuchtend wie die Sonne sind.

Rudolf Graf Honos.

# Gine schöne Frau.

Erschrocken sah ich rhythmischen Gangs bich nahen —

Stieg eine von Pygmalions Marmorfrauen, Durch ihn befeelt, vom Piebestale nieber, In leuchtenber Schönheit?

Die dunklen Augen Liden jungfräulich fragend, Doch drüber find die Bogen genannt voll Strenge Und unverstandne Sehnsucht ver... der Lippen Melodisches Lächeln.

Richt öffne fie zu irbischem Laut, die Lippen, Es bebt mein Herz verlangend, entstammt - entschwebe!

Dann mein' ich ein olympisches Wefen fei mir In Träumen erschienen.

Ludwig August Frankl.

# Der Wachtelschlag.

Wenn woget ber blühende Roggen im Feld, Und leuchtet vom Spätrot die schlummernde Welt, Dann hält noch die Wacht Die Wachtel bei Nacht Mit lieblichem, sanstem, gefälligem Schlag: Weckweremed. Weckweremed!

Oft ging ich als Knabe am Kornfeld entlang Und lauschte dem freundlichen Abendgesang, Am nämlichen Ort Tönt heute noch fort Der sanste, gefällige Wachtelschlag: Weckwereweck, Weckwereweck!

Mein Tag ist hin, mein Abend ist da, Und die Welt ist so schön noch, wie je ich sie sah. "Du scheidest nun bald!" Wehmütig mir schallt Der sanste, gefällige Wachtelschlag: Weckwereweck, Weckwereweck!

Seinrid Rrufe.

#### Barcarole.

Mondenlicht und Dammerhauch Silberichleier weben Und in ihrem Duft ber Stadt Bild und Lärm entschweben. -Vor der Gondel debnt die Klut Sich binaus ins Blaue . . . Und mir ist als ob im Blau Ich bein Bildnis schaue. Solche linde Baubernacht, Solder Seelenfrieden. Solder Glang und folde Fahrt War auch und beschieben. Als fürs Leben frisch vereint Mir im Guben weilten Und folch holde Ginfamkeit Seligen Bergens teilten. Ohne dich geht heut die Fahrt . . . Doch dieselben Sterne Und berfelbe Mondenschein Leuchten in die Ferne, Wo in Träumen du auch blickst Auf zum himmelsbome . . . Unfre Seelen grußen fich In bem Strablenftrome.

Johannes Broelf.

# Bin halt vergnügt.

Blondzopfig Dirnlein, du, Wie du herbei so springst, Mit frohem "Bohlbekomm's!" Hurtig den Wein mir bringst, Wie sich bein Wesen ganz In heller Freude wiegt — Sag' mir, was hat das Glück Dir heut nur zugefügt?

— "Bin halt vergnügt."

Kam etwa gar ein Brinz,
Den, wie du eben blidft,
Blaudugig Hezlein, du,
Herenhaft angeknidst,
Daß er vor Lieb' zu dir
Dich zur Prinzessin will? —
Schüttelst das Köpflein stolz,
Lächelst noch immer still?
— "Bin halt vergnügt."

Wie, so geheimnisvoll? — Bogest bas große Los? Fiel eine Erbschaft schwer Dir wohl gar in ben Schoß? Daß sich bein Wesen ganz In heller Freude wiegt — Sag' mir, was hat das Glück Dir heut nur zugefügt? — "Bin halt vergnügt."

Johannes Proels.

# Am Weiher.

Es sproß hervor, im Walb und Moor, Als heiß die Sonne glühte, Bom Schlaf erwacht, nach langer Nacht, Des Lenzes dust'ge Blüte. Und wundervoll, im Thal erscholl Der Nachtigallen Schlagen, Die heimgekehrt zum trauten herd Nach rauhen Wintertagen.

Nun sag' auch bu Abe ber Ruh', Durchschweisend froh die Halbe, Und rasten laß, auf Moos und Gras, Uns froh im Buchenwalde. Komm', Liebchen, komm', sei mild und fromm, Horch auf der Sänger Schmettern, Und wie der Wind, so leis und lind, Spielt in der Birke Blättern.

Der Westhauch zieht, durch Schilf und Ried, Mit slüsterndem Gekose, Bald auf dem See schwimmt weiß wie Schnee Die auferblühte Rose.
Dann ohne Ruh' ziehn ich und du Hinaus auf seine Wellen, Uns trägt der Kahn auf seuchter Bahn Im Mondenglanz, im hellen.

D, welche Bracht, wenn in der Nacht Um See, umrahmt von Rüstern, Die Gräser leis, ringsum im Kreis, Wie Geisterstimmen flüstern; Wenn wir allein, beim Sternenschein, Bor aller Welt verschwiegen, Uns auf der Flut, die träumend ruht, Im Schaukeltakte wiegen;

Wenn Stern an Stern, die weit und fern Um nächt'gen Himmel thronen, Beim Wellentanz, streu'n ihren Glanz Durch alter Cichen Kronen, Wenn Alles liegt, in Schlaf gewiegt, Bom Mondenlicht umflossen, Das seinen Strahl auf Wald und Thal In reichster Pracht ergossen!

Beinrich Beife.

#### Sonnenwende.

Wie strahlst du milo, Novembersonne, Als wolltest du, weil nun so bald Der Winter naht, mit Lenzeswonne Noch einmal füllen deinen Wald! Bon Purpur glüh'n die welken Blätter, Im seuchten Moos spielt goldnes Licht, Nur seiner Bögel froh Geschmetter, Das weckst du nicht.

So strahlt, o lieblichste ber Frauen, Dein sanstes Aug' in meine Brust, Läßt drin aufs neu' den himmel blauen, Und wedt entschwundne Lenzeslust, Wedt wieder auf das alte Sehnen Bon damals, da die Eine schied, Berwelktes Glüd, versiegte Thränen, Und — noch dies Lied.

Carl Beder.

# Mondnacht.

Es zieht hinter bunkelnber Wolkenwand Ganz leise ber Mond vorbei, Eine schmale Lücke mit filbernem Rand Gibt einzig sein Bild mir frei;

Ihr helleres Leuchten verrät mir sein Rahn, Nun tritt er in strahlender Bracht Hervor aus den Wolken, nun blickt er mich an, Nun schwindet er hin in die Racht.

Doch die schmale Stelle mit silbernem Rand, Sie glänzt noch in tröftlichem Blau, Da lang schon dem Auge sein Bild entschwand, Und der Himmel rings duster und grau.

Und blid' ich, schon nahe dem Ende der Bahn, Auf mein eigenes Leben zurück, So starrt es wie dunkelnde Wolken mich an, Und ich suche vergebens das Glück;

Doch nein — eine Stelle — mein Herz erbebt — Die filberner Lichtglanz umfließt, Die Stelle, wo du, Kind, vorübergeschwebt, Bleibt hell, dis mein Auge sich schließt.

Carl Seder.

### Im Leid.

Seit mir der liebe Freund gestorben, Bin ich für Alles blind und taub; Bas uns beseelte, tampserworben, Es gilt mir heut so viel wie Staub. Berblichen sind die glühnden Farben Des Ideals; Sieg und Triumph Nach Wunden, welche schon vernarben, Sie fänden jest mich seelenstumps.

Seit mir der liebe Freund gestorben, Weiß ich nicht mehr, was ich da soll, Die besten Freuden sind verdorben, Was mir verblieb, ist stummer Groll. Die Liebe selbst berauschte nimmer Den fühnern Geist, das stolzre Herz,

Den fühnern Geist, das stolzre Herz, Ich sehe Abgrund nur und Trümmer, Es zieht mich selber niederwärts.

Und doch, mir soll der Speer nicht splittern, Noch mancher Kampf steht ja bevor; Und wird mich Eines noch erschüttern, Dann rass' ich mich in Krast empor. Zwar sing' ich erst, wie mir zu Mute, Ihr laßt es gelten, zürnet nicht! Es liegt was Schweres mir im Blute Und kaum noch stüget mich — die Pflicht.

Ludwig Gidrobt.

# Bugleich.

Oft schwimmt das Aug' in bittern Thränen Benn suße Freuden uns umwogen, Das ist der Seele ungesprochnes Bähnen: Es kommt damit ein Leid gezogen!

Ein jedes Kommen ist ein Scheiben, Und innen rühret es sich leise, Daß jed' Erreichen auch ein Meiben Auf dieser flücht'gen Lebensreise!

Schwelgt erst bas Herz zuhöchst im Süßen, Berspürt's ber Pulse plöplich Lähmen — Denn ach! bas wonnigste Begrüßen If boch zugleich ein Abschiednehmen!

Muguft Silberftein.

# Mahnung.

Siehst du den Greis in weißen Haaren, So reget sich ein mild Beklagen; Du weißt, daß seine Lenze waren, Und karg sein Maß von kunft'gen Tagen!

Du ahnst — wenn er schon erdversunken, Wird dich ber Lufthauch noch umfächeln, Dir sprühen Herd- und Herzensfunken, Dein Antlig trifft ein Blumenlächeln!

Und doch — gemahn's dich fanftest innen: Du pilgerst mit auf seiner Reise — Die Körner unsrer Sanduhr rinnen, Beständig, wenn auch leise, leise!

Auguft Silberftein.

### Rondeau.

Einen Traum von Lenz und Liebe Und nicht mehr für dieses Leben! Daß ich stets ein Träumer bliebe! Nicht besigen! Nicht erwachen! Glüdlich sein heißt glüdlich machen, Frieden haben — Frieden geben. Einen Traum von Lenz und Liebe Und nicht mehr für dieses Leben!

Max Ralbed.



\_ \_

Sprucklichtung.





•



Gefesselt.

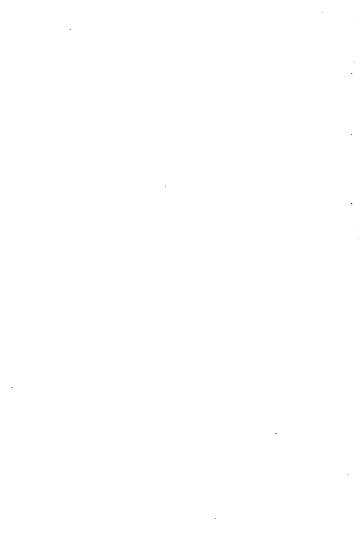



# An meinen Sohn.

## Aus der Wandermappe.

Sie haben auf der Fahrt ins heil'ge Land Mich Abu Bolos, Kater Pauls, genannt. Wie kannten die so tief des Herzens Leben, Die jenen, dem ein lieber Sohn gegeben, Nach seines Erstgebornen Namen riesen. Mir bebten oft der Seele tiesste Tiesen, Wenn die Beduinen, ohne daß sie's ahnten, Mit ihrem Ruf mich an den Liebling mahnten. Wer mich beim Namen nennet, der mir eigen, Vermißt sich, mir mein Spiegelbild zu zeigen, Doch wer mich ruft, wie sich benennt mein Knabe, Zeigt mir das Bild des Liebsten, das ich habe, Ich bin ihm hilsreich gern und wohlgesinnt;

#### Bwei Worte.

Bu rechter Zeit zwei kleine Worte fagen, Wer das vermag, der wird erzogen fein: Ein frohes "Ja", gilt es das Schwerste wagen, Ficht ihn Versuchung an, ein festes "Nein". Der Bädagogenkunst gesamter Segen In diesem "Ja" und "Nein" ist er gelegen.

#### Wednid.

Rur nicht zu schnell nach Allem greifen! Gedulbe bich, halt' ruhig still; Sieh', wie die Dinge langsam reifen, Womit der Herr uns fegnen will!

## Leid und Luft.

Das schwerste Leid hab' ich in stillen Stunden Um besten stets für mich allein verwunden, Doch kam das Glück, um Rosen mir zu streuen, Braucht' ich Genossen, um mich recht zu freuen.

### Chren.

Die Ehren, die mir einst geworden sind, Dir frommen, dich fördern sie wenig, Kind. Ich kann dir nur zeigen den steinigen Gang, Auf dem sie der Alte sich klimmend errang. Mir nach nun, mein Junge! Und wenn es dir glückt,

Dann haft bu und Beibe mit Chren gefchmudt.

Georg Gbers.

## Sprüche.

#### Rätsel.

Wo zu finden hier auf Erden, Bas der Schönheit Preis besiegelt? — Wenn ein holdes Mädchenantlit Sich im vollen Becher spiegelt.

## Fortschritt.

Borwärts ja bewegt ihr euch — Leiber nur im Mreise, Denn zum gleichen Bunkte kehrt Ihr im gleichen Gleise.

## Die Schwalbe.

Jeden Lenz hat noch die Schwalbe Bon den Sphinzen heimgefunden, Und sie trägt Hieroglyphen — Uralt! an den Schwanz gebunden: Wer Philosophie betrieben, Kann sie deuten nach Belieben.

## Wiegenspruch.

Mar das Auge, stark die Hand, Treu dir selbst, dem Baterland — Brechen lieber, als sich schmiegen; So muß Recht und Rechtes siegen.

## Beschichte.

Wenn der Pendel rechts sich schwang, — Daß er links sich wende! Bleibt er in der Mitte stehn Ift die Uhr zu Ende.

Mbolf Bichler.

## Distichen.

I.

## Doppelte Aufgabe.

Sei ein Mann, fei stets bu selber im Wollen und handeln; Sei ein Mensch und vergiß über dem Ganzen bich felbst.

#### II.

## Bein und Schein.

Stolz sei auf bas, was bu bist, nicht eitel auf bas, was bu scheinest, Richtet die Welt nach dem Schein, richte nicht bich nach der Welt.

#### III.

## Gebundene Sprache.

Was der Rahmen dem Bilde, dem Marmor der ftützende Sockel, Ist dem Gedanken das Wort, das ihn gebunden umschließt.

#### IV.

## Der praktische Philosoph.

Wahrheit verlangt ihr von mir? Wahrheiten nur hab' ich im Vorrat, Nehmt, was ihr wollt, euch heraus, leimt es zusammen nach Lust.

#### V.

## Wit und Humor.

Grell erleuchtet ber Bip bie Gegend, ein glühender Funke,

Sanft in sein dauerndes Licht kleibet die Welt ber humor.

#### VI.

## Giner Schönen Frau.

Mächtig bestrickt mich bein Zauber, boch lasse bie Augen nur reben, Rebet, o Schöne, bein Mund, lösest du selber ben Bann.

#### VII.

### Niederländische Schule.

Wie ihr sie seht, so malt ihr die Dinge, und euere Augen Leihet ihr uns noch dazu, daß wir, wie ihr, sie auch sehn.

#### VIII.

#### Ideal und Real.

Ibeal und real? Es bilbet doch immer die Dinge Jeglicher Künftler uns nur, wie er sie sieht und begreift.

Lieb ift mir ber unter allen, ber, wie er fie immer gestaltet,

Mich in die Belt, die er schuf, als in die seinige führt.

Rarl Graf Lanctoronsti.

### Sandkörner.

Dit pflanzte ich Weizen, Habe Disteln gemäht; Wollte Gutes oft stiften, Habe Unheil gefät.

Laß gehn, wie es gehet, Das Schidsal hält Wacht, Und selbst es zu spielen Rimm ja dich in acht!

(F)

"Der Mensch ist schwach," klagt Jeber, Zum Teufel, breimal nein! "Ach, ich bin schwach!" ruf' lieber, Das wird bas Richt'ge sein.

⊛

Gab's Cigennut nicht und Cigenliebe — Dann auch feine Tugend übrig bliebe.

⊛

Bo eben Alle unbescheiben, Mag's Einem, bescheiben zu fein, verleiben. Beginnt mit ihren Reizen Ein Weib zu kargen, Dann liegt mit dem Vorrat Es fehr im Argen.

**(2)** 

Bernehmet, was Gott Brahma spricht, Horcht auf, ihr Frauenzimmer! Es ift die Nacktheit unkeusch nicht, Doch das Entblößte immer.

₩3

Wenn noch so ficher die Sterne blinken: 3wei Steuermanner bringen bas Schiff zum Sinken.

23. Conftant.

## Sprüche.

#### I.

"Das mahre Genie bricht immer fich Bahn." Das heißt mohl: Eroll' bich! Bas gehft du uns an?

#### II.

Brauchst du die Welt, o glaube mir, Ihr Anteil wird dich bald verlassen; Liel besser doch gelingt es dir, Bei ihrer Thorheit sie zu fassen.

Stephan Milow.

## Spruchverse.

## Ginem Folgerichtigen.

Laß Liebchen mit beiner Logit in Ruh'! Mut' ihr bie üppigsten ber Sünden, Mut' ihr das Unvernünftigste zu, Aber quale sie nie mit Gründen; Der einz'ge Grund, den's für sie gibt, It ber, du Narr, daß sie bich liebt.

## Auf einen Autographenfächer.

Die Welt verbrauchte manch Instrument, Das, ach, wie lange! kein Mensch mehr kennt, Doch Fächerspiel und Fächerschlag Uebt man bis an ben jüngsten Tag.

### Auf einen andern.

Ich wollt', ich befände mich manchesmal Zwischen dem Fächer und deinem Gesicht. Das gäbe vielleicht einen Mordstandal, Langweilig aber wär's sicher nicht.
Mujenalmanach für 1892.

#### Merk's!

Der bose Feind ist voller Trug und List. Und ob du noch so klug und stark und gut Und noch so reich, schön, treu und tapser bist, Um Gottes Willen keinen Uebermut! Der bose Feind ist voller Trug und List; Sei niemals sicher, immer auf der Hut! Der unbedachten Stunden auch nur eine Wirst deines Lebens Berle vor die Schweine.

Sans Sopfen.





# Autorenverzeichnis.

|                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite       |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Bobenstedt, Friedrich:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Das Frembenbuch         | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | <b>22</b> 8 |
| Frühling und Herbst     | • | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | • |   | 248         |
| Bulthaupt, Heinrich:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Zwei Bäume              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 233         |
| Constant, 28.:          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Sandförner              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 302         |
| Dahn, Felig:            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Die Winsche             |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 165         |
| Cbers, Georg:           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| An meinen Sohn          |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 295         |
| Editein, Ernft:         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Lucinde                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263         |
| Eichrodt, Ludwig:       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Im Leib                 |   | • | • | • | ٠ |   |   |   | • | 289         |
| Fijder, Johann Georg:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Meine Mufe, meine Liebe |   |   |   |   | ٠ |   | • |   |   | 253         |
| Fitger, A.:             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Altes Holy :            |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 243         |
| Frankl, Ludwig August:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Gine schöne Frau        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 280         |
| Fulba, Ludwig:          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Herzensfrühling         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 259         |
| Gottschall, Rudolf von: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Preußisches Sufarenlied |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 231         |

## → 308 ←

|                        |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ceite       |
|------------------------|----------|-----|----------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Greif, Mart<br>Am Gieß |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 249         |
| Haarhaus,<br>Das Opfo  | -        |     |          |    | te |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 154         |
| Hango, Her<br>Simson   | mann<br> | :   |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 178         |
| Haushofer<br>Das öbe   |          | ţ:  |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 184         |
| Heder, Carl<br>Sonnenw |          | _   |          |    |    |   |   |   |   |   |   | _ |   |   | 287         |
| Mondnad                |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 288         |
| Heyse, Pau<br>Broni.   |          | ung | 3        |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3           |
| Sopfen, So<br>Brief .  |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 201         |
| Ginem R                |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 235         |
| Spruchve               |          |     |          |    | ٠  |   | ٠ | • | • |   | ٠ | ٠ |   | • | <b>3</b> 05 |
| Hoyos, Ru              |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00        |
| Es ist so<br>Wiegenli  |          |     |          |    |    | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | 278<br>279  |
| Jenfen, 20             |          |     | •        | •  | •  | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | · |             |
| Belia .<br>Ralbed, M   | •        |     | •        |    |    | • |   | • | • | • | • | • |   | • | 213         |
| Lette De               | •        | r   |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 265         |
| Rondeau                |          | •   | •        | •  |    |   |   |   |   |   | • |   | • |   | 292         |
| Raufmann<br>Der Gor    |          |     | der<br>• | :: |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 161         |
| Rrufe, Beit<br>Der Ba  |          | lag | ,        |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 281         |
| Aurz, 3fold            |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Das Ma                 |          |     | •        | •  | •  |   | • |   | ٠ | • | • | • | • | ٠ | 229         |
| Lanctoron              | •        |     |          |    | af | : |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Berwand<br>Difficer    | •        | •   | ٠        | ٠  | •  | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 258         |
|                        |          |     |          |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |

## --> 309 ∢

|                               |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | Brite |
|-------------------------------|-----|------|------|-----|------|---|---|---|---|---|-------|
| Lingg, Hermann:               |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Die Bücher der Sibylle        |     |      |      |     | •    | ٠ | • | ٠ | • | • | 168   |
| Sizilien in Sicht             | •   | •    | •    | •   | ٠    | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 198   |
| Meyer, Conrad Ferdinand       | :   |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Die uniculdigen Rindle        | in  |      |      |     |      |   |   |   | • |   | 176   |
| Das Ende des Festes           |     |      |      |     |      |   |   |   |   | • | 177   |
| Meyer von Walded, Fried       | rid | :    |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Auf dem Meere                 |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 275   |
| Milow, Stephan:               |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Die Magd                      |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 239   |
| Bur Beichwichtigung           |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 277   |
| Sprüche                       |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 304   |
| Dofer, Albert:                |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Ginem Beimatgenoffen          |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 271   |
| Berirrt                       |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 273   |
| Paulus, Eduard:               |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Nirwana<br>In meiner Jugend . |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 256   |
| In meiner Jugend .            |     | •    |      |     |      |   | • |   |   | • | 257   |
| Bichler, Abolf:               |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Taffo auf San Onofrio         |     |      |      |     |      | • |   |   |   |   | 170   |
| Sprüche                       | •   |      | •    | •   |      | ٠ |   | • | ٠ | • | 297   |
| Proelf, Johannes:             |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
|                               | ٠   |      | ٠    | •   |      | ٠ |   | • | ٠ | • | 282   |
| Bin halt vergnügt .           | •   | •    | •    |     | •    | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 283   |
| Rittershaus, Emil:            |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Meine Mutter                  | •   | •    |      | •   |      | • | • |   | • | • | 236   |
| Roquette, Otto:               |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Die Hegenmühle. Erzä          | hlı | ıng  | in   | V   | rje  | Ħ |   |   |   | • | 95    |
| Schad, Abolf Friedrich, &     | raf | :    |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Nachruf an Ferdinand          | Gr  | egor | rov  | ius |      |   | ٠ |   |   | • | 195   |
| Symettushonig                 |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 241   |
| Schneegans, Ludwig:           |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   |       |
| Wiener Sonette                |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 267   |
| Shonaich=Carolath, &          | mi  | ί, 9 | Brii | ų,  | յս : |   |   |   |   |   |       |
| Dar Talbinas                  |     |      |      |     |      |   |   |   |   |   | 951   |

## → 310 **←**-

|                     |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   | Seite |
|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|---|---|---|-------|
| Silberftein, August | :    |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Zugleich            |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   | 290   |
| Mahnung             |      |      |      |     |     |     |      | ٠   |   | • | • | 291   |
| Stern, Adolf:       |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Ines de Castro      | •    |      | •    |     |     |     |      |     |   |   | • | 216   |
| Shlva , Carmen :    |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Sonnentrauer .      |      |      |      |     |     |     |      |     |   | • | • | 247   |
| Bierordt, Beinrich: |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Das Thränentuch     |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   | 186   |
| Waldmüller=Dub      | c,   | R    | obei | rt: |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Auf der Freite .    |      |      |      |     |     |     |      | •   |   |   |   | 188   |
| Weitbrecht, Carl:   |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Wettrennen          |      |      |      | •   | •   |     |      |     |   |   |   | 192   |
| Beitbrecht, Richard | :    |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| "Rembrandt als G    | rzi  | ehei | r".  | G   | ine | E   | oift | eľ  |   |   |   | 220   |
| Widmann, Joseph L   | 3ift | or:  |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Aefchylos und Cho   | troi | t.   | Gi   | n 🤉 | Eot | eng | efp  | räđ | ) |   |   | 224   |
| Woermann, Karl:     |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Am Posilip .        |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   | 172   |
| Zeife, Heinrich:    |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   | •     |
| Am Weiher           |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   | 285   |
| Biel, Ernst:        |      |      |      |     |     |     |      |     |   |   |   |       |
| Elegie              |      |      |      |     |     |     | •    |     |   |   |   | 204   |

# Gesammelte Gedichte

Alfred von Berger.

In gefcimachbollem Ginband Preif JR. 3.60.

# Auf dem Beimweg.

Nene Gedichte von J. G. Fischer.

In gefchmachbollem Ginband Preif .M. 4 .-

# Gedichte

pon

Julius Ernst von Günthert. In geschmachbollem Einband Preis .M. 3.—

# Jagd= und Weinlieder

in

hochdentscher, oberbayerischer u. pfälzischer Mundart

Frang von Kobell.

In gefchmachbollem Ginband Preif .M. 4.-

# Jahresringe.

Mit dem Portrat des Dichters nach dem Original pon Frang von Aenbach.

In gefdmachbollem Ginband Preif .M. 6 .-

# Die Tragödie des Menschen

pon

### Emmerich Madách.

An geschmachbollem Einband Preis .M. 5.-

# Cesario.

Erzählung in Versen von Otto Roquette. In geschmachbollem Einband Preis M. 2.50.

## Jris.

Erzählungen und Dichtungen von Adolf Friedrich Graf von Schack. In geschmachvollen Einband Preis M. 4.—

## Weltmorgen.

Ein Gedicht

Adolf Friedrich Graf von Schack. In gestimanbollem Einband verti .m. 5.—

# Neue Gedichte

von

Adolf Wilbrandt.

In geschmachbollem Ginband Preif .M. 5.-

.

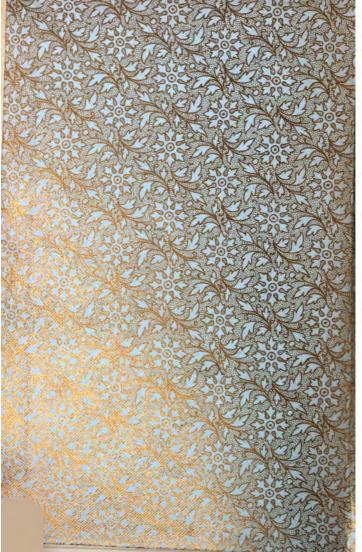

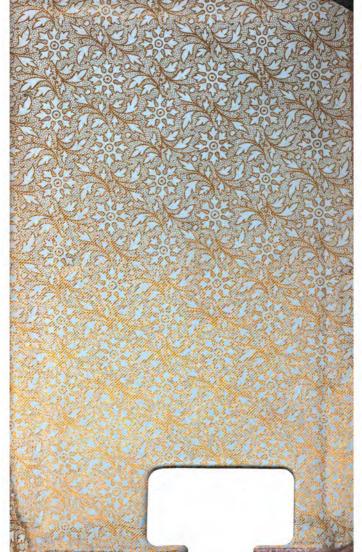

